

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

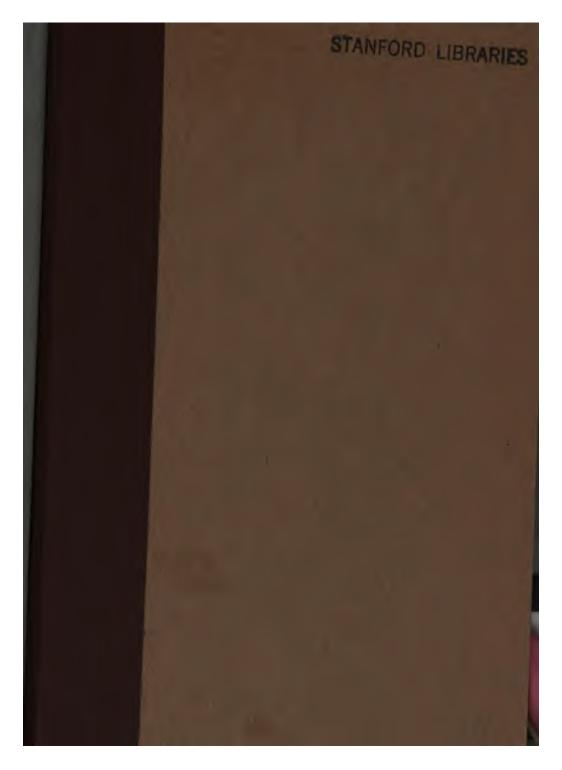

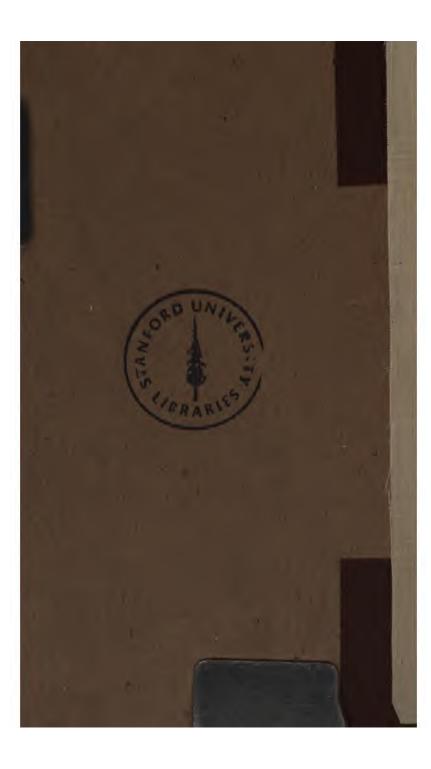



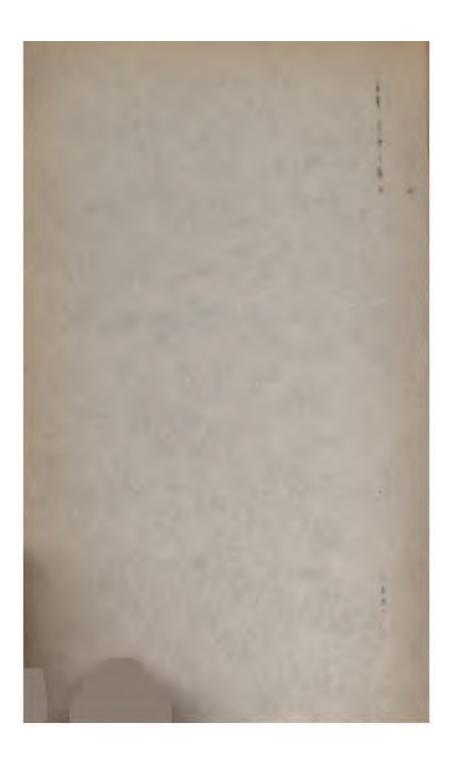

# **N**ietzsche

252525252525

eine psychiatrisch- \* \*
philosophische Antersuchung
von Wilhelm Schacht



\* \* \* 1901 \* \* \*
Schmid & Francke, Bern

192 Norsact

# Vorwort.

Meine Schrift will keine Kritik Niehsches sein, keine Polemik gegen diesen. Sie soll an einem typischen Beispiel zeigen, wohin regelloses, wenn auch geistreich scheinendes Phantasieren, das für philosophisches Denken ausgegeben wird, führen kann und auch muß.

Gegenwärtig herrscht in philosophischer Bezichung überall eine Unsicherheit, ein Herumsuchen, eine Zersahrenheit, die nur einem besonnenen geordneten Denken weichen kann.

Wenn Leser, unbefangene und jüngere, in vorsliegender Schrift die Fragen und Probleme, um die es sich vorzugsweise handelt, erkennen und ins Auge fassen; wenn sie dadurch angeregt sich dem ernsten Studium unserer bedeutendsten Philosophen Kant und Herbart zuwenden; in theoretischer und praktischer Hinsicht Urteil und Halt gewinnen zu weiterem selbstständigen Denken, — dann glaube ich meinen Zweck mit der Darstellung des "Falles Nietssche" erreicht zu haben.

Lausanne im Mai 1901.

# Druckfehler.

```
S. 51, Zeile 11 von oben lies "Ansicht" statt "Lbsicht".
S. 64. " 7 " unten " "Begriffe" " "Begriff".
S. 76, " 6/7 " oben " "Seite 18 bis 25" statt "Seite 14 bis 21".
S. 110 " 5 " unten " "Moral, Physiologie" statt "Ceite 14 bis 21".
S. 147 " 6 " oben " "Labyrinth" statt "Labyrinth".
S. 147 " 18 " oben " "Sun" statt "Sudyrinth".
```

•



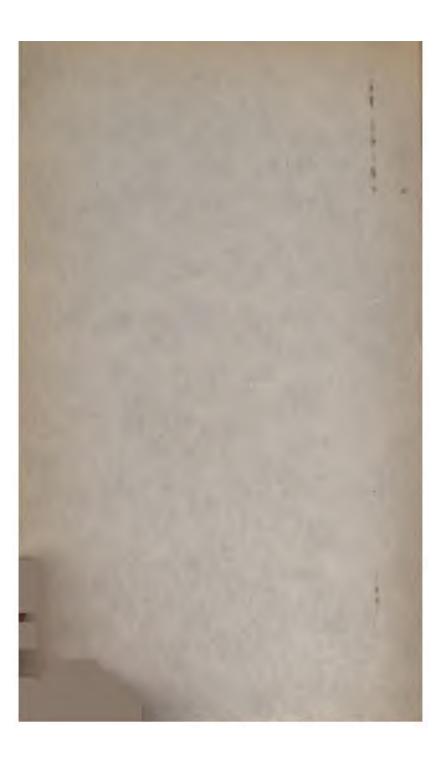

gesamten auf Philosophie, Naturwiffenschaft und Beschichte gegründeten Weltanschauung, mit der Moral, den logischen und grammatischen Gesetzen. Dann ruft er nach neuen Philosophen, den Philosophen der Bufunft — aber er ist bereits selbst ein solcher. Er hat das Bild, welches er von ihnen entwirft, seinem Toilettenspiegel entnommen. "Alls hochgeartete und abseitsfliegende Beifter find fie nicht besonders geschickt viele fleine und gemeine" (was heißt in der Philosophie und Bissenichaft kleine und gemeine?) "Thatsachen festzuhalten und in Schlüffe zu drängen", das überläßt Nietsiche bem wissenschaftlichen Böbel; sie find vielmehr als Ausnahmen in keiner günftigen Stellung zu den Regeln", das past auf ihn, regel- und gesetlos schweifen seine Gedanken; "sie haben mehr zu thun, als nur zu er= tennen", darum hat fich in der That Rietsiche niemals bemüht, aber um jo mehr "etwas neues zu sein", vielleicht nur zu icheinen?

"Die Rluft zwischen Wiffen und Können ift vielleicht größer, auch unheimlicher" (wie fehr vieles für Nietsiche) "als man dentt: der Könnende im großen Stile, der Schaffende, muß möglicherweise ein Unwiffender sein." Bas Nietssche kann oder geschaffen hat, wissen wir nicht; daß er in Philosophie und Naturwissenschaften "bis zur Genialität arm und unwissend" ift, darf man ihm unbedenklich zugestehen. Es ift wohl auch mit Nietsiche zu reden - ein "moralisches Borurteil", daß Wiffen mehr wert sei als Nichtwiffen ober

Unwissenheit?

Wir erfahren in dem "Borfpiel" fo viel von den Philosophen und der Philosophie der Zufunft, daß lettere schon nichts Bufünftiges mehr ist, sondern be-

reits als ein Gegenwärtiges vor uns liegt.

Wollen wir, was Nietsiche uns vorträgt. Philosophie nennen, es als eine solche beurteilen, zum Gegenstande einer Besprechung nehmen? Meine Absicht ist es durch-

Bir hören, daß unfer Bhilosophieren und Denken. die Bildung unserer Begriffe, Urteile und Schlüffe hauptfächlich auf der unbewußten Herrschaft grammatischer Funktionen beruhe, auf dem Subjekts-Aberglauben; daß es ein Aberglaube der Logiker sei, nach grammatischer Gewohnheit zu schließen: zu einer Thätigkeit gehöre etwas, was thätig fei. Die Philosophen ber Butunft bürften - also: mußten wohl? - fich über die Gläubigkeit an die Grammatik erheben, gegen Gubjett, Brädikat und Objekt ixonisch verhalten. Auch der festeste Begriff habe etwas Schwimmendes, Bielfaches, Bielbeutiges; etwas beweisen wollen, sei schon verdächtig. Und der größte Teil des bewußten Denkens sei unter die Inftinkt-Thätigkeiten zu rechnen, das meist bewußte Denken eines Philosophen sei durch seine Inftinkte heimlich geführt!

Wollten wir das ernfthaft nehmen, was tonnten wir jagen? So ganz Neues und Originelles, wie Nietsiche und seine Anbeter glauben möchten, sei es doch nicht. Benn Raum und Zeit, Substanz und Kausalität a priori in und liegende Formen der Sinnlichkeit, Rategorien des Berftandes find, warum jollten die grammatischen Formen und logischen Funktionen nicht dasselbe fein? "Gehören die synthetischen Urteile a priori zu ben falscheften Urteilen", warum nicht auch alle auf Grammatit und Logit beruhenden? Wenn es überhaupt etwas gibt - und warum follte es etwas geben: ift das nicht auch eine Fiktion, zu der wir durch den Subjetts-Aberglauben verführt werden? — was wollen wir darüber wissen und urteilen, da wir im Denken und Sprechen nicht aus dem Banne grammatischer und logischer Funktionen herauskommen können?

Daß die Begriffe nichts Feftes, Beftimmtes find,

haben wir schon von Hegel gehört: die Selbstbewegung der Begriffe. Daß das meiste bewuste Denken des Philosophen durch seine Instinkte geführt wird, also unbewustes Denken ist, konnten wir bereits der "Philosophie des Unbewusten" entnehmen. Selbstverständlich ist "etwas beweisen wollen" nicht nur "verdächtig", es ist einfach unmöglich ohne das "Geltenlassen der

logischen Fiftionen."

Für jeden urteilsfähigen Menschen dürste das Angeführte genügen. Nach diesen Behauptungen ist jedes vernünstige, d. h. begründete Denken unmöglich, sie bedingen die vollständigste Auslösung des Denkens in Träumerei und regellose Phantasie. Schon das Mitteilen der Gedanken durch die Sprache ist unmöglich, da man nicht wissen kann, was gemeint ist. Deshalb gehört Niehssche zu den "Unerratbaren", glaubt es wenigstens und thut sich etwas darauf zu Gute. Über es geht ihm doch nur wie dem kleinen Lieschen, wenn es Versteckhens spielt, sich die Augen zuhält und seinem Brüderchen zuruft: "Hänschen, suche mich!"

Da ziehe ich die Märchenwelt der "Tausend und eine Nacht" vor. Hier ist niemand versucht und denkt nicht daran, nach einer Begründung, einem Grunde zu fragen, warum z. B. ein mächtiger Geist sich einem schwachen Menschen zur Berfügung stellen und dessen Bünsche erfüllen muß, sobald dieser an einer alten Dellampe reibt. Bielleicht hat Nietziche gerade das vorgeschwebt, er reibt an allen, auch längst abgethanen Fragen herum — aber der helsende Geist will nicht

erscheinen.

Wenn wir nicht Nietssches Theorie oder Lehre, oder als was man den Inhalt von "Jenseits von Gut und Böse" bezeichnen möchte, zum Gegenstande einer Besprechung und Beurteilung nehmen wollen, was denn? Nietssche selbst, denn Nietssche ist ein interessanter Fall.

Schon der Aufnahme halber, welche er bei dem deutschen und französischen Publikum gefunden: das Buch liegt in der 3. Auflage por uns! Eigentümliche Streiflichter wirft bas auf den Buftand ber heutigen Philosophie oder doch auf die Urteilsfähigkeit des großen -Bublitums in philosophischen Dingen. Man rühmt seine blendenden Gedanken — schwache Augen können schon von einem Talglicht geblendet werden; seine geiftreichen Ginfälle - nun, Ginfälle hat er in Maffe, aber reich an welchem Geift? Bas mögen fich wohl Leute unter Philosophie denten, welche Rietiche einen Philosophen nennen? So gibt es auch Nietsicheaner, aus den Tagesblättern und häufigen Anführungen Nietiches zu schließen. ivaar viele. Auch diese Thatsachen weisen Nietsiche eine Stelle an in der Geschichte der Philosophie; der Rulturhistorifer in einiger Rufunft, welcher auch Geschichte der Philosophie in seinen Bereich zieht, wird davon reden; er wird seinen ungläubig staunenden Zuhörern versichern, daß sich das wirklich so zugetragen habe, am Ende des 19. Nahrhunderts.

Belche Stelle wird dieser Niehsiche anweisen? Das zu untersuchen hat auch schon einen gewissen Reiz. Es könnte uns das veranlassen, einen weitern Blick auf die Entwicklung der deutschen Philosophie in unserm Jahrhundert zu wersen. Es könnte sogar sein, daß eine eigentümliche, ähnliche, parallele Entwicklung stattgefunden, wie wir sie in dem kurzen Ereignis "Niehsiche" sehen werden; daß Niehsiche deshalb nicht nur sein eigenes Ende, sondern das einer gewissen, philosophischen Richtung als ein konkreter Fall darstelle, in beiden Källen als ein notwendiges Ende, — daß gerade dieser Parallelismus und diese Analogie, wie man sagen will, die Unregung zur Behandlung dieses, als einzelnen Falles "Niehsiche" vielleicht undankbaren Themas ge-

geben hat.

Nietziche ift also ein interessanter Fall, aber auch ein klinischer, und dieser Umstand bestimmt den Gang, den unsere Untersuchung zunächst einzuschlagen hat. Diese mit mir vorzunehmen, sade ich den unbefangenen Leser ein. Das Charakteristische für alle Stadien ist uns in dem Buche gegeben, wir haben nur das vorliegende Material zu sondern und zu ordnen, den Anfang in dem verworrenen Knäuel zu suchen — das Ende ergibt sich von selbst. —

## II.

# Anamnese.

Wenn wir ein Buch, vor allem ein philosophisches. zur Beurteilung in die Hand nehmen, so suchen wir darin zunächst den Ausgangspunkt. Bon was geht der Berfaffer aus, worauf ftütt er fich - benn einen festen Boden muß man haben, in irgend einer Beife, man fest das voraus; auch ein Grund muß vorhanden sein, weshalb man sich über die rein sinnliche empirische Anschauung und Vorstellung der Welt erheben will, der zum Nachdenken führt, zum fortschreitenden Denten treibt und nötigt. Wir lefen nun auf der erften Seite: "wir fragten nach dem Werte des Willens", zur Bahrheit nämlich. "Gesett, wir wollen Wahrheit, warum nicht lieber Unwahrheit? Das Problem vom Werte der Wahrheit trat bor uns hin." Diefe Fragen ftellen sich nicht im Anfange des Denkens, sie bilden keinen Ausgangspunkt, es liegt barin verstedt ichon eine gange Reihe von Betrachtungen, eine Anschauungsweise, die uns fremd ift, die wir nicht kennen. Lefen wir weiter, jo ergeht es uns auf jeder Seite ebenfo. Erft wenn wir zu Ende gelesen, verstehen wir, was Nietsche damit meint. Diskutieren, objektiv, konnen wir solche Fragen und Behauptungen nicht - wir könnten ebenso gut nach dem Werte des Effens fragen, und warum wir nicht lieber hungern als effen wollen. Auf folche Fragen gibt es nur eine richtige Antwort, die jeder vernünftige Mensch sofort auf der Zunge hat. Aber, wenn wir glauben, Nietsche ad absurdum geführt zu haben, sind wir es vielleicht selbst, wir haben uns durch den Klang der Borte verleiten lassen, unsere alten bekannten Begriffe darin zu sehen. Bir haben uns auch des altmodischen, der Grammatik, Logik und Ersahrung entschnten Geschützes bedient — damit konnten wir freilich den tänzelnden, lächelnden, höhnenden, spottenden Lustgestalten nichts anhaben. Bir sehen bald ein, daß, wollen wir urteilen, wir unsere Fragen anders stellen müssen.

Bie kommt Nietssche dazu, solche Fragen und Probleme aufzuwersen? Belcher Gedankengang war der ursprüngliche, wie hat sich dieser entwickelt? Also nur das rein subjektive Denken Rietssches interessiert uns, kann uns obiges erklären. Bo liegt dessen Ansang, wie war es beschaffen, wohin hat es ihn geführt, warum mußte es ihn dahin sühren, wo er schließlich ankam? Bie ich im vorigen Abschnitt sagte, ist also nicht das vorliegende Buch das Objekt unserer Untersuchung und Kritik, sondern das darin sich ausdrückende Denken

Rietsiches.

Nietssche stellte alles unter das ästhetische Urteil. Dieses stütt sich aber bei ihm nicht auf klare scharf bestimmte Begriffe. Man könnte daher richtiger sagen, er beurteilte alles nach seinem ästhetischen Form-Gefühle, er stand selbst unter dem letzteren. Es hatte Macht über ihn, er gestaltete nach ihm, bewust oder unde-

wußt, die Wirklichkeit.

"In einem lebhaften Gespräche sehe ich oftmals das Gesicht der Person, mit der ich rede, je nach dem Gedanken, den sie äußert oder den ich bei ihr hervorgerusen glaube, so deutlich und sein bestimmt vor mir, daß dieser Grad von Deutlichkeit weit über die Kraft

meines Sehvermögens bingusgeht: - Die Feinheit des Mustelfpiels und des Augen-Ausdrucks muß alfo von mir hinzugedichtet sein. Bahrscheinlich machte die Verson ein ganz anderes Geficht oder gar keins." Nietsiche meint: ...man fei viel mehr Rünftler als man es wiffe." Er erweitert noch seine eigene Anschauungsweise: "wir machen es auch im Wachen wie im Traum: wir erfinden und erdichten erst den Menschen, mit dem wir verkehren, und vergeffen es fofort." Nach Nietsiches Meinung liegt die Schuld baran, bag wir mit ben Sinnen nicht scharf und rein auffassen. "Das Neue findet auch unsere Sinne feindlich und widerwillig, und überhaupt herrschen schon bei den "einfachsten" Borgangen der Sinnlichkeit die Affekte, wie Furcht, Liebe, Saß, eingeschloffen die paffiven Affette der Faulheit. Unfere Sinne lernen es fpat, und lernen es nie gang, feine, treue, vorsichtige Organe der Erkenntnis zu fein. Bon ben Sinnen kommt erft alle Glaubwürdigkeit, alles aute Bewissen, aller Augenschein der Bahrheit."

Diefe Stellen geben uns junachft einigen Aufichluß über Rietiches Auffassen und Denken, wir finden darin einen an Bekanntes anlehnenden einigermaßen bestimmten Ausgangspunkt. Wenn Nietsiche die Sinne Organe der Erkenntnis nennt, fo dürfen wir daraus schließen, daß er anfänglich auf dem Boben bes Senfualismus ftand, etwa dem der Encyflopädiften, namentlich auch in ethischer Sinficht. Er bestätigt dieses durch seine Andeutungen: "zu Epikur". Er nennt Senfualismus "regulative Spotheje, um nicht zu fagen heuristisches Brincip." Er höhnt, daß "man entzückt war unter edlen Müßiggängern, Tugendhaften, Mystikern, Künstlern, Dreiviertels-Chriften und politischen Dunkelmännern aller Nationen, Dank der deutschen Philosophie" - (Rant vor allem) - "ein Gegengift zu haben gegen den übermächtigen Senfuglismus, ber vom vorigen Sahrhundert in dieses hinüberströmte." Schließlich erwartet er alles zur Begründung der Psychologie wie zur Borbereitung einer Wissenschaft der Moral von sinnlicher, rein empirischer Beobachtung.

Niehsche war Sensualist, aber seine Phantasie spielte ihm lose Streiche, wir haben das oben angeführt, er nannte es "Donquijoterie unserer Sinne." Hat er Göthes Ausspruch nicht gekannt: die Sinne trügen

nicht, aber das Urteil trügt,?

Niehiche wird wohl den sensualistischen Standpunkt verlassen, vielleicht in eigentümlicher Weise umkehren. Wir sehen das an der Art wie er seine Gedanken darstellt — nicht mittelst klar und deutlich bestimmter Begriffe. Die Phantasie gestaltet sie und vermag es nur, indem sie jenen sinnlich vorstellbare Form verleiht. So spricht er des öfteren von Perspektive und Schähung, danach kommt also alles darauf an, wo er steht und wie er sieht, damit verschwimmt aber auch das Feste, das Bestimmte und auch das Bestimmende. Bei seiner perspektivischen Anschauung können Niehschen wohl noch öfters solche Donquijoterien seiner Sinne passieren, kann sich schließlich die Wirklichkeit gänzlich verslüchtigen.

Bir lesen, je nach der Perspektive, die er gerade wählt, daß der schlimmste, langwierigste und gefährlichste aller Frrtumer bisher ein Dogmatiker-Frrtum gewesen sei, nämlich Platos Ersindung vom reinen Geiste und vom Guten an sich (es bedarf Niehsches Perspektive, um diese Ersindung zu sehen), und daß der Platonismus erst als ungeheure und surchteinslößende Frahe über die Erde hinwandeln mußte. Und dann lesen wir, daß die platonische Denkweise eine vornehme Denkweise war, deren Zauber im Widerstreben gegen die Sinnenfälligkeit bestand; daß in dieser platonischen Welt-lleberwältigung und Welt-Auslegung eine andere Art Genuß war als der, welchen uns die Physiker

von heute andieten. Und wiederum erzählt er mit Behagen — offendar beistimmendem — daß Epikur Plato und die Platoniker Schauspieler genannt habe, wegen der großartigen Manier, des Sich-in-Scene-Sepens, worauf sich Plato — der vornehme Plato! verstand.

Schließlich hören wir, daß der Dalmatiner Boscovich mitsamt dem Polen Kopernikus — also dieser in zweiter Linie — die größten und siegreichsten Gegner des Augenscheins gewesen, ihre Lehren der größte Triumph über die Sinne seien, der bisher auf Erden

errungen worden fei.

Der Widerspruch zwischen den "Sinnen als Organe der Erkenntnis" und letzteren Stellen ist augenfällig, läßt sich nicht vermitteln. Wir finden auch keinen Bersuch Nietziches, denselben zu erklären. Wir begnügen uns daher vorläufig, denselben als Thatsache anzu-

führen.

Es fallen uns bei obigen Anführungen aus Niehsche noch einige kleine Züge auf. Nicht Plato, sondern den Eleaten gebührt das Berdienst, zuerst die Sinnengegenstände für Schein erklärt, also der Sinnensälligkeit widerstrebt zu haben, wie Niehsche sich ausdrückt. Niehsche kümmert sich allerdings um Kleinigkeiten nicht, nirgends gibt er genau und bestimmt philosophische Ansichten und Lehren anderer an, er sieht sie überall unter seiner Verspektive.

Warum sagt Nietziche auffällig und hervorhebend: der Dalmatiner, der Pole? Während doch die deutsche Nationalität des Kopernikus zweisellos seststeht. Es soll eben ke in Deutscher sein, der solchen verdienten Ruhm erlangt hat. Kein deutscher Schriftsteller, kaum ausländische, deutschseindliche, wie der gehässige Pamphletisk Viktor Tissot, hat die deutsche Wissenschaft, Litzteratur und Philosophie so verhöhnt und beschimpft

wie Niehsche. Luthers Bibel war bisher, d. h. vor Riehsche, das beste deutsche Buch. Gegen diese gehalten ist saste übrige nur "Litteratur", ein Ding, das nicht in Deutschland gewachsen ist und darum auch nicht in deutsche Serzen hineinwuchs und wächst.

Weshalb stellt Nietiche Boscovich neben, beinahe vor Ropernitus? Welche hervorragenden wiffenschaftlichen Gebanken, Erfindungen und Entdeckungen stammen von jenem, welche neuen Bahnen hat er der Wiffenschaft eröffnet? Die Wiffenschaft weiß nichts davon. Sehen wir aber zu, welchen Männern Nietsiche beinahe unbedingtes Lob spendet, welche er in wissenschaftlicher und philosophischer Hinsicht als die ersten, fast einzigen von Bebeutung nennt. Bunachst können es keine Deutschen sein. Taine ift ihm der erfte lebende Hiftorifer, unbeschadet deffen wirklicher Bedeutung wohl ein übertriebenes und einseitiges Urteil. Henri Benle, den frangösischen Romancier und Effahiften, nennt er ben letten großen Binchologen Frankreichs — man könnte ebensvaut den Roch Batel den ersten großen Chemiker Frankreichs nennen. Galiani, wir haben es schon angeführt, war der tieffte und scharffichtigste Mensch seines Jahrhunderts - wodurch er es bewiesen und was er geleistet hat, wiffen wir nicht. Boscovich gehört auch hierher. Die Urfache, weshalb Nietsiche fo urteilt, seine Absicht, liegt flar por Angen. Er weiß alles beffer, er will anders urteilen, als in der jetigen Wiffenschaft geurteilt wird. Er hatte ja auch ein Recht dazu, wenn er sein Urteil zu begründen wüßte; wir finden aber nicht einmal einen Bersuch der Begründung, einfach Behauptungen. Wir muffen daher diese Art zu urteilen als eine Eigentumlichkeit Nietsiches bezeichnen, als ein ausgesprochenes Streben nach Originalität ober Liebhaberei an Bizarrem, welche schon im Anfange des Nietscheschen Dentens herbortreten.

Als gestaltender Üsthetiker ist Nietsiche — der Philologe — zunächst Sprachkünstler, auch als solcher vielsach bewundert. Man rühmt den Reiz seiner Sprache, dessen Einsluß man sich nicht leicht entziehen könne. Nietsiche ist aber nicht nur selbst Meister der Form, hier urteilt er auch, es spricht der seinfühlige Kenner der Sprache; auf diesem Gebiete ist er zu Hause.

"Man mag fich des Zwangs erinnern, unter dem bisher jebe Sprache es zur Starte und Feinheit gebracht — des metrischen Zwangs, der Tyrannei von Reim und Rhythmus. Wie viel Not haben sich in jedem Bolte die Dichter und Redner gemacht! — einige Brosaschreiber von heute nicht ausgenommen, in deren Ohr ein unerbittliches Bemiffen wohnt" -: "aus Unterwürfigkeit gegen Billfür-Gesete" läßt Rietiche die Anarchisten antworten. Er greift diese Antwort jedoch felbst auf: "Alles, was es von Feinheit, Freiheit, meisterlicher Sicherheit auf Erden gibt und gegeben hat, sei es im Denken, im Reden, in den Künften wie in den Sittlichkeiten, hat sich erst vermöge der Inrannei solcher Billfür-Geiete entwickelt; und alles Ernftes, die Bahrscheinlichkeit dafür ist nicht gering, daß gerade dies Natur und natürlich sei."

"Jeder Künftler weiß, wie fern vom Gefühl des Sich-gehen-lassens sein natürlichster Zustand ist, das freie Ordnen, Sehen, Verfügen, Gestalten in den Augenblicken der Inspiration, — und wie streng und sein er gerade den tausenbfältigen Gesehen gehorcht, die aller Formulierung durch Begriffe gerade auf Grund ihrer

Barte und Beftimmtheit fpotten."

"Das Lernen verwandelt uns — aber im Grunde von uns, ganz "da unten" gibt es freilich etwas Unbelehrbares, einen Granit von geistigem Fatum, von vorher bestimmter Entscheidung und Antwort auf vorher bestimmte ausgelesene Fragen." Nietziche nennt dieses: das "Apriori der Wertgefühle". Danach ist es verständslich, "daß jahrtausendelang die europäischen Denker nur dachten, um etwas zu beweisen, — heute ist uns umgekehrt jeder Denker verdächtig, der etwas beweisen will, — daß ihnen bereits immer feststand, was als Resultat ihres strengsten Nachdenkens herauskommen sollte."

Ich habe diese Stellen aussührlich mitgeteilt, sie sind in verschiedener Beziehung bemerkenswert und merkwürdig. Wer Nietziche von Ansang an gelesen hat, wird auf Seite 120 eher alles andere erwartet haben, als solche Aussprüche. Wir hören zu unserem Berspügen, da wir hier beistimmen können, daß der Künstler bei seinem freien Schaffen streng und sein Gesegen gehorcht; daß der Zwang, unter dem sich jede Sprache entwickelt hat, das unerbittliche Gewissen im Ohr ist, so dürsen wir wohl diese Stelle verstehen, denn wer kein Gewissen im Ohr hat, fühlt auch keinen Zwang.

Wir haben hier einige verständliche und verständige Gedanken gefunden, müffen fie daher etwas weiter verfolgen: wie hat Nietsiche sie verwertet, was ist aus ihnen schließlich geworden? Hierzu drängt fich aber die Frage auf nach der Methode, welche Nietsiche verfolgt. Daß diese nicht eine gewöhnliche, nicht die unfrige ift, daß er seine Gedanken nicht nach irgend einer logischen Beise entwickelt und sich folgen läßt, dürsen wir nach bem im 1. Abschnitt Angeführten zum voraus annehmen. Wir können einstweilen zur Drientierung des Lefers jagen, daß es für unfere Beurteilung ganz gleichgültig ift, ob ein Sat hinten oder vorn im Buche steht und in welcher Gesellschaft, — ich sage Gesellschaft und nicht Bujammenhang, da das Nebeneinanderstehen verschiedener Säte und Aussprüche durchaus nicht immer auf innerem, Logischem Zusammenhange beruht. Wir stellen also verichiedene Sabe fo zusammen, wie fie in Nieksches Denten verbunden waren, sich folgen mußten. Den Grund zur Berechtigung unseres Berfahrens werden wir bald finden.

Nietsches Sache ift es nicht, seine Begriffe rein und scharf zu fassen, zu bestimmen, auseinander zu halten. Da es taum etwas "im himmel und auf Erden" gibt, wovon Nietsiche nicht redet, was er nicht berührt, woran er nicht streift, so bote auch der bescheidene Umfang des Buches keinen Raum dazu; seine Borliebe für das Presto und Prestissimo in der Sprache läßt ihm ohnehin weder Beit noch Rube. Er muß sich seine Begriffe anschaulich machen, finnlich gestalten; er liebt es beshalb, in Bilbern zu reden. So ift das "ganz da unten" der bildliche Ausbruck für das Wesen der äfthetischen und moralischen Urteile. Nietssche hat das richtig gefühlt. Wie er aber feinen Blid über alles zugleich schweifen läßt, fo überträgt er in beflügelter Gile, in unüberlegter Berallgemeinerung das einem Gedanken, einem wenn auch an fich richtigen Gefühle entsprungene Urteil auf alles, was fich einigermaßen damit in Berbindung bringen läßt. Weil "die borher bestimmten Fragen und Antworten" in dem "da unten" auf einem richtigen Gefühle — ich fage nicht: scharf und klar gefaßten Begriffen und Urteilen — beruht, follen jest die europäischen Denker nur gedacht haben, jahrtaufendelang, etwas was ihnen bereits immer feststand und als Refultat ihres Nachdenkens herauskommen follte. Und nun ist das Denken der Philosophen "viel weniger ein Entdecken, als ein Bieberertennen, Biebererinnern, eine Ruct- und Beimtehr in einen fernen uralten Gesamt-Haushalt der Seele, aus dem jene Begriffe einstmals herausgewachsen find."

Auf diese Art kann man beliebig fortsahren. Wenn das tertium comparationis nicht bestimmt sestgehalten wird und werden kann, wenn im Schließen die Joentität des Mittelbegriffs, worauf alles ankommt und wovon wir "alten" Logiker nun einmal nicht loskommen können,

nicht feststeht, sondern als solcher ein schwankender, "versichwommener, vielbeutiger" Begriff genommen wird, dann können allerdings ganz neue Ausblicke gewonnen werden, "überraschende", "geistreiche", "blendende" Ausssprüche und Anschauungen: es sind aber doch nur Nebel-

und Trugbilder.

Niehschen ist jeder verdächtig, der etwas beweisen will, — er wird sich also wohl hüten, selbst "verdächtig" zu werden? Jedenfalls sucht er zunächst den Schein zu meiden; er beweist nicht durch genaue Untersuchung eines Begriffes und Entwickelung des daraus Folgenden mittelst ausgeführter deutlicher Schlüffe. Seine Methode ist einsacher, er knüpst Behauptung an Behauptung, häuft Frage auf Frage, nennt in einem Utem die heterogensten Dinge, sie alle in eine m Urteil zusammensfassend.

Wenn man Behauptungen, Fragen aneinander reiht, so muß der innere Zusammenhang, also die Berechtigung diese zu thun, auf nicht ausgeführten Schlüssen beruhen, welche zu sinden dem Leser überlassen wird. Wer sich etwas genauer in Nietziche umsieht, wird leicht dahinter tommen, welcher Art diese sind. Wir müssen ein Beispiel aus Nietziche nehmen, dessen Erörterung uns seine Methode, wenn wir sein Bersahren so nennen dürsen, in jeder Hinsicht verständlich machen kann. Nietziches Prestissimo-Sprache halber muß jede Wendung, jedes Wort für uns von Bedeutung sein.

"Daß unmittelbare Gewißheit, ebenso wie absolute Erkenntnis und Ding an sich eine contradictio in adjecto in sich schließt, werde ich hundertmal wiedersholen", spricht Nietsche. Das lettere scheint uns ebenso überslüssig als: "was den Aberglauben der Logiker betrifft, so will ich nicht müde werden immer wieder zu unterstreichen". Ein einmaliger Beweis hätte wohl mehr Wert, denn daß durch immer wiederholte

Behauptungen und Unterstreichungen etwas im geringsten glaubwürdiger werbe, richtiger erscheine, das wird nur ein heutiger Reklamesabrikant verkündigen. Bemerkensewert ist es aber, daß Niehsche, der fortwährend über Logik und Logiker spöttelt, hier nun selbst den Logiker spielt und von einem Widerspruch redet, während er bei seinen Behauptungen sich um so etwas nicht im geringsten kümmert oder davor scheut, wie wir schon gesehen haben und noch mehr sehen werden. Wir haben serner ein Beispiel, wie Niehsche sosort Heterogenes zusammenstellt, denn was haben unmittelbare Gewisheit und das Ding an sich mit einander zu thun?

Niehsiche will von "Bewußtseins-Thatsachen" reben, wenigstens lautet so die Ueberschrift von Nr. 16. Man kann dieses in zweisacher Hinsicht thun: entweder inwiesern es überhaupt Thatsachen des Bewußtseins gibt, welche unumstößliche Gewißheit besitzen, — sonst sind es keine Thatsachen, — und ob diese Gewißheit, welche sie für uns besitzen, eine vermittelte ober unvermittelte — also unmittelbare — ist. Oder zweitens, inwiesern diese Thatsachen zur Gewinnung weiterer Erkenntnis dienen, Folgerungen daraus gezogen werden können: dann handelt es sich um den Inhalt der Thatsachen, die Bedeutung derselben. Beide Untersuchungen wird jeder Philosoph auss strengste auseinander halten.

Niehsche sagt aber sosort: "es gibt noch immer harmlose Selbstbeobachter, welche glauben, daß es unmittelbare Gewißheiten gebe, z. B. ich denke, oder wie es der Aberglaube Schopenhauers war: ich will, gleichs sam als ob hier das Erkennen rein und nackt seinen Gegenstand zu fassen bekäme, als Ding an sich und weber von seiten des Subjekts, noch von seiten des Objekts eine Fälschung stattfände...", woran sich obiges Citat anschließt.

Das gleichfam enthält die Unterschiebung, die

Fälschung von seiten Rietsches.

Junächst ist es durchaus nicht dasselbe, ob ich frage: gibt es Thatsachen des Bewußtseins, welche unmittelbar gewiß sind, oder: gibt es unmittelbare Gewißheiten? Aber es ist dieses eines der häusigsten von Nietzsche angewandten Mittel: eine ganz andere Frage an die Stelle der ersten zu sehen, sie auf ein anderes Gebiet überzuspielen, um jeder ernsthaften Untersuchung zu entschlüpfen, die wichtigsten Fragen und Probleme lächelnd und spöttelnd abzuthun. Wir nehmen an, er habe sie

gar nicht verftanden.

In Frage wird das Urteil gestellt: Thatsachen des Bewußtseins find uns unmittelbar gewiß! In ber Umfehrung heißt es: Einiges, was uns unmittelbar gewiß ift, find Thatsachen des Bewußtseins. Nietsiche fragt nun: gibt es unmittelbare Gewißheiten? Ober vielmehr er verneint es, erklärt das einfach für Aberglauben, indem er behauptet, es schließe dieses eine contradictio in adjecto ein. "Logischer Rietsche" wäre eine folche contradictio in adjecto, da Nietsiche ja alle Logit verspottet und ins Bereich des Aberglaubens verweift: beshalb hätte er diesen Ausbruck nicht gebrauchen follen. Ober hat er ihn gerade gewählt, um auch an diefer Stelle aller Logit Sohn zu fprechen? Bewiß und vermittelt und unvermittelt stehen weder in kontrarem noch in kontradiktorischem Gegensate, woher foll also biefe contradictio in adjecto tommen? Sineingelegt tann fie werden, erschlichen auf Umwegen und durch Berdrehungen.

Indem Nichsche die Frage auf die Umkehrung des Urteils stellt, erweitert, verändert er diese. Statt der bestimmtesten, eine einzelne Thatsache: das Individuellste betreffenden Frage haben wir eine allgemeine, ganz

unbestimmte.

Die Frage: gibt es unmittelbare Gewißheiten, läßt sich allgemein gar nicht beantworten, weder bejahend noch verneinend. Bir müssen etwas Einzelnes, Bestimmtes aufzeigen, das unmittelbare Gewißheit besit, um sie zu bejahen. Hundert Beispiele von Thatsachen, die uns nicht unmittelbar gewiß sind, beweisen gar nichts, solange wir nicht allgemein nachweisen können, daß unmittelbar und gewiß unvereinbare Begriffe sind. Statt diesen Beweis nur zu versuchen, gibt uns Niesssche seine

hundertmal wiederholte Behauptung.

Wir bedürfen allerdings überall Abstrattionen im Denken, aber die einfachste Ueberlegung und Besonnenheit legt hier dem Philosophen die größte Borficht auf. Gehen wir im Abstrahieren weiter als der gegebene Fall, das Bedürfnis es erfordert, jo bekommen wir Abstrakta, mit benen wir im besten Falle nichts mehr anfangen können, deren Unwendung aber große Berwirrung und Unheil anrichten kann. Wir erinnern hier an ein klaffisches Beispiel. Sein ift, wie Begel jagt, der ärmfte Begriff, der keinen Inhalt mehr befist, nachdem man von allem abstrahiert hat, so daß wir eigentlich nichts benten, wenn wir Sein benten. Unstatt nun lieber etwas als nichts zu benten, fich mit bem, was uns gegeben ift, mit bem Seienden, bem was ift zu beschäftigen, fängt Begel mit dem abstrattesten, gänzlich leeren — oder geleerten — Begriffe. bem Sein an, es ift ihm identisch mit bem Richts. Mus diesem kann wohl nichts hervorgehen, aber es ift nun Raum für die von allem Gegebenen loggelöfte Spetulation, fagen wir Spielerei mit Begriffen. Aus bem Sein und dem Nichts entsteht nun bas Werden und das Etwas und die ganze Welt. Wie das zugeht? Wie bei dem Taschenspielerkunststück, wenn der Künftler aus dem ausgeklopften und als leer dem Bublikum vorgezeigten Sade ein Ei nach bem anbern hervorholt. Hegel hat alles, von dem er abstrahierte, "aufgehoben", es scheint verschwunden, steckt aber noch darin und kommt nun in umgekehrter Ordnung wieder zum Borschein — es muß ja doch etwas dabei heraustommen. Ob wir dabei das Mindeste gelernt haben, uns irgend etwas klar geworden ist? Darüber hat bereits die Geschichte ihr Urteil gesprochen. Wir haben dabei gelernt, zu welch philosophischer Gaukelei leere Abstrakta und Allgemeinheiten dienen oder versühren können. Niehsche hat sich anderes daraus abgeschen,

wir werden das noch finden.

Bei der allgemein gestellten Frage: gibt es unmittelbare Gewißheiten? benten wir weniger ober schon nicht mehr an die ursprüngliche bestimmte. In iener Form sucht man nach Sätzen, denen unmittelbare Gewißheit zukommen ober zugeschrieben werden konnte. Sehr leicht schiebt fich der Gedanke unter, daß diese nur Bahrheiten und Erfenntniffe fein konnten. In dem Falle mußten diese unmittelbar erkannt werden, alfo durch Intuition oder intellektuelle Anschauung - abfolute Erkenntnis, wie Rietiche fagt. Und nun taucht auch noch das auf, was durch lettere erkannt werden könnte und follte: das Dina an fich. Go find wir von der einfachen Untersuchung der Bewußtseins Thatfachen auf die Frage nach der Erkenntnis, der Möglichfeit einer unmittelbaren Erfenntnis, ber Erfenntnismöglichkeit des "Ding an fich", nach diesem felbst, auf gang andere Gebiete gekommen, in rapidefter Beife im Sprunge. Aber daß fich diese Berschiebung, Unter-Schiebung und Verdrehung der Begriffe und Fragen in Nietsiches Denken fo zugetragen, wie wir es eben beschrieben, das sehen wir. Nietsiche fagt, wie borhin angeführt: 3. B. ich denke, oder wie es der Aberglaube Schopenhauers war: ich will. "Ich bente", "ich will", - da fällt Rietichen die Lehre Schopenhauers bom

Willen ein, daß dieser den Willen als das "Ding an sich" betrachtet. Das konnte Niehsschen nur durch oben ausgeführten Gedankengang einfallen. Daß Schopen-hauer von der unmittelbaren Gewißheit der Jdentität des Willens und des Leibes spricht: Der Wille sei vom Erkennen unmittelbar beleuchtet; daß er hier gar nicht mehr auf dem Gediete der Frage nach den Thatsachen des Bewußtseins steht, das kümmert Niehsche nicht. Daß bei keinem vernünftigen Menschen, wenn es sich um die Feststellung der Thatsache: "ich denke" handelt, von einem Erkennen des "Jch", von einer Erklärung des psychologischen Vorganges "denken" die

Rede ift, kummert Nietsiche ebenso wenig.

Nun muffen wir noch als eine bemerkenswerte und auffallende Thatfache hier einschalten, daß Nietsiche das auf Seite 28 ausgesprochen, den Schopenhauerschen Aberalauben. Die intellektuelle Anschauung, das Ding bon fich abgethan und verhöhnt hat. Aber auf Seite 60 fagt Nietsiche: "Die Welt von innen gesehen, auf ihren intelligiblen Charafter bestimmt und bezeichnet. fei Wille zur Macht und nichts außerbem!" Bas heißt das? Das Innere, also das Wefen der Welt, auf seinen intelligiblen Charatter bestimmt, also als überfinnliche Belt, fofern jener nur burch intellettuelle Unichauung tann ertannt werben, bas ift, in anderer Sprachweise, bas Ding an fich. ift Bille. Db Bille gur Bejahung, gur Berneinung ober zur Macht, ift eine gleichgültige Bariante. Sagt Nietsiche etwas anderes als Schopenhauer, der "annimmt, daß alle Objekte, die allein als Borftellungen unferm Bewußtsein gegeben find, ihrem inneren Befen nach Bille feien?" Sat Nietsiche auf Seite 60 vergeffen, was er Seite 28 jagte? Ift es Gedachtnisschwäche? Bir werden das zu untersuchen haben, wir haben schon mehrere folche widersprechende unvereinbare Behaup-

tungen gefunden.

Borläufig dient uns dieses auch als bezeichnendes Beispiel, wie Nietziche die Lehre oder Ansicht eines anderen verhöhnt und sie gleich darauf in naivster Beise mit etwas anderen Borten als seine eigene neueste Beisheit verkündet: "wie es mein Sat ist", spricht dann Nietziche als Theurgos, als Philosoph der Zukunft.

Aber Nietziche will doch hier etwas beweisen, hat er auch vergessen, daß "etwas beweisen wollen schon verdächtig ist?" Wenigstens können wir ziemlich verständlich die Säte eines regelrechten Syllogismus her-

auslesen. Gie heißen:

Bas sich auf anderweitiges Wissen bezieht, besitt

feine unmittelbare Bewißheit.

Ich denke, bezieht sich auf anderweistiges Wiffen, Schluß: Ich denke, besigt keine uns

mittelbare Gewißheit.

Daß Niehsiche hieraus weiter schließt, daß es überhaupt keine unmittelbaren Gewißheiten gebe, aus einem einzelnen Beispiel, also etwa nach Analogie von: Ein Säugetier hat keine Febern, also gibt es keine Febern das können wir wohl zuschreiben seiner Gedanken-Schnelligkeit — vder? Wir setzen hier vorläusig ein Fragezeichen und behalten es im Auge.

Im oben angeführten Schlusse fällt sofort in die Augen, daß der Mittelbegriff: was sich auf anderweitiges Wissen bezieht, in verschiedenem Sinne genommen ist, daß die Identität desselben im Ober- und Untersat nicht sestgehalten wird, wie wir oben sagten (Seite 13). Der Schluß ist also logisch ungültig.

Im Obersat bedeutet die Beziehung auf anderweitiges Wissen den Grund, weshalb man einem Subjekt ein Prädikat zuschreibt, indem die Zusammen-

faffung biefer in ein Urteil fich aus Erfahrung, Beobachtung, Schlüffen als richtig erweisen kann. Im Unterfat aber bedeutet es, bei Nietsiche, das Wiffen was Ich und Denken sei und nicht im mindeften den Grund, warum man das Ich und Denken in einem Urteil zusammenfaßt, warum man das Denken von bem Ich ausfagt, und nur barum handelt es fich bier.

Das Kochsalz ift in Basser löslich, wir wissen das aus Erfahrung; dieses Urteil hat mit der Frage, was nun Rochfalz und Baffer fei, gar nichts zu thun, lettere bezieht sich auf ein ganz anderes Wiffen. Und die Thatsache der Löslichkeit des Kochsalzes war den Menschen lange bekannt, ehe fie wußten aus welchen Elementen Rochfalz und Baffer befteben, lange bepor fie nur daran denken konnten eine folche Frage 311

erheben.

Nietssche meint zwar, wenn ich sage: ich denke, fo muffe bereits feststehen, was mit Denken zu bezeichnen sei, ich muffe wiffen was Denken sei daß es nicht Fühlen oder Wollen sei - durch Bergleichung mit andern Ruftanden u. f. w. Berwechslung und Ameideutiakeit im Sinn ober im Ausdruck verwirren Nietssche fortwährend. Er kommt da nie heraus.

3ch sage: ich fühle Schmerz. Diese Thatsache ist mir jedenfalls unmittelbar gewiß. Wodurch follte bas Wiffen, daß ich Schmerz fühle, vermittelt fein? Duß ich eine anatomisch-physiologische Nervenlehre erst zu Sülfe nehmen? Muß ich erft meine gegenwärtige Empfindung mit andern, mit Luft und Sunger vergleichen? Muß ich wissen was Schmerz ift? Ich muß es wiffen, ja, d. h. aber nur: ich muß sprechen können. ich muß wiffen, mit welchem Worte ich die Empfindung zu bezeichnen habe. Ein Taubstummer empfindet den Schmerz wie ich, ihm ift diese Thatsache ebenso unmittelbar gewiß wie mir, aber er kann es nicht fagen, nicht sagen Schmerz, er weiß nicht was Schmerz — bas Wort — ist.

Ich sehe — muß ich physikalisch und physiologisch wissen was Sehen ist? Muß ich meine Gesichtsempfindungen mit Gehörsempfindungen vergleichen, um zu wissen, daß ich sehe und nicht höre? Der Taubstumme sieht, weiß aber nichts von dem Wort Sehen und von Hören gar nichts. Die einfachen Sinnesempfindungen sind uns ebenso unmittelbar gegeben, als uns die Thatsache, das Wissen, daß wir sehen, hören, unmittelbar gewiß ist. Und ebenso verhält es sich mit den einsachen Empfindungen unserer inneren Zustände: denken, fühlen, wollen.

Die Berwirrung wird aber noch bedenklicher, "der Philosoph" — d. h. hier Er, Nietsiche —, muß sich sagen: wenn ich ben Borgang zerlege, der in dem Sat "ich bente" ausgedrückt ist" - fo beginne ich, - fagen wir, - Ueberlegungen und Untersuchungen und das Ergebnis, welches es fein möge, ift mir jedenfalls nichts weniger als unmittelbar gewiß. Aber den Borgang muß ich als Thatfache annehmen, wenigstens als irgend einen Borgang, sonst kann ich nichts zerlegen, ich kann ihn auch nicht anders ausdrücken, da ich mein Denken mir zuschreiben muß und es handelt sich darum. welche Gewißheit dieses Thun habe, eine unmittelbare ober burch irgend etwas vermittelte. Und diese Frage hat Nietsiche gar nicht untersucht, sondern übersprungen. berdreht. Dagegen kommt er, - an obiges Citat anfnüpfend, zu Fragen: ob ich es bin, der denkt, ob überhaupt ein etwas es sein muß, das denkt, ob es ein Ich gibt.

Jeder Mensch sagt "ich" und weiß ganz genau was er damit bezeichnet, "Ich" ist ein gegebener Begriff, den niemand leugnen oder in Zweisel ziehen kann. Wenn der Mensch sagt: ich esse, ich fühle, ich denke, so schreibt er das sich, d. h. seinem Ich zu, und gewiß mit Recht. Ganz gleichgültig, ob das Ich ein Wesen, eine Seele, eine Wonade ist, ob es aus dem Zusammen von Monaden oder der Gruppierung von Utomen und Utomenkomplezen entsteht. Gleichgültig ob das Denken eine spontane Thätigkeit einer Seele oder Wonade, oder das Resultat des Zusammenwirkens von Monaden oder Utomen ist. Nießsiche hat nicht das mindeste gesagt oder bewiesen, was die Gültigkeit des Saßes "ich denke" entkräften, die unmittelbare Gewißseit, welche er als Thatsache des Bewußtseins sür uns hat, widerlegen könnte. Wir sehen nur eine unheilbare Verwirrung von Begriffen, bei welcher wir uns nicht länger aufzuhalten brauchen.

Dagegen brängt sich die Frage auf: beruht diese ganze konsuse Darstellung nur auf der Unfähigkeit Niehssches, scharf und logisch zu denken oder steckt noch eine bestimmte Absicht dahinter? Wir nehmen beides an. Zu letzterer Annahme hätten wir vielleicht kein Recht, aber Niehsiche hat selbst des österen die Ansicht ausgesprochen, die Philosophen hätten niemals nur um die Wahrheit zu sinden gedacht, — er selbst gewiß nicht —, es ginge dei ihnen nicht redlich genug zu, man müsse auf alle Philosophen halb mißtrauisch, halb spöttisch blicken, immer fragen: wo will es hinaus? Bei einem Manne, der solches zu sagen wagt, dürsen wir ohne weiteres fragen: wo will er hinaus? Wit welcher Absicht tischt er uns solches Zeug auf?

Abgesehen von andern Beweggründen Nietssches, die wir später erkennen werden, liegt die eine Absicht klar vor Augen: er will, wie wir schon erwähnt haben, mit allem aufräumen, es darf nichts geben, was uns gegeben ist, was uns sest steht, keine unumstößliche Thatsache, nichts an sich; keinen sesten Punkt, von dem das Denken ausgehen, an dem es einen Halt haben könnte. Deshalb wirft er in einem Atemzuge die Bewußtseins-Thatsachen, das Ding an sich, Ursache und Wirkung, das Jch, das Denken und dessen Verbindung mit jenem, — Alles das zusammen, und bläst es weg, glaubt es wenigstens. Die Philosophie der Zukunst soll mit ihm, mit Nietzsche ansangen. Woran wird er wohl jetzt anknüpsen, von was wird er ausgehen? Wirsürchten: Phantasiegebilde. — Zwar haben wir gehört, daß er doch etwas Festes kannte, das unerbittliche Gewissen im Ohr und das "da unten." Wird dieses ihn wieder auf sesten Boden stellen oder durch den notwendigen Widerstreit Nietzsches Lage noch versichlimmern? Wir müssen es im Auge behalten.

Noch anderes bemerken wir bei der Untersuchung des Mr. 16. Seite 28. (Nietsiche numeriert die einzelnen fleinen aphoristisch hingeworfenen Behauptungen, Ausführungen. Bisionen oder wie man sie nennen will, wir werden also von jest an bei wichtigen Anführungen einfach die Bahl angeben, unter welcher fie zu finden find.) Es ift das die Art der Darftellung, ungemeffen jelbstbewußt — oder anmaßend? — oder spöttisch. Nietsiche gibt fich den Anschein, als ob er es sei, der zuerst eine Reihe verwegener Behauptungen (er hätte fagen follen: Fragen) gefunden über bas 3ch, bas Denken, die Kaufalität u. a. Hat Nietsiche nichts davon gehört, daß Fichte in dem Broblem des Ich, den Musgangspunkt feiner Philosophie gefunden hat? Daß Fichte den Ausspruch, — den fehr verwegenen, würde Nietsiche fagen, — that: die meisten Menschen würden fich eher für ein Stud aus bem Mond, als für ein 3ch halten? Sat Nietsiche nie von der scharffinnigen, felbst von Gegnern als meisterhaft bezeichneten Sch-Analyje Herbarts gehört? Ift es Unwissenheit, Naivetät ober was, daß Nietiche bei jeder Gelegenheit den Anfang wahren Denkens auf fich zurückzuführen, fich

die erste Fragestellung, die Entdeckung der wichtigsten Brobleme zuzuschreiben pflegt? Damit in Uebereinftimmung fteht der höhnisch-spöttelnde Ton, mit dem er von harmlofen Selbstbeobachtern spricht, bis zu dem wißig fein follenden Schlußfage: "aber warum auch durchaus Wahrheit?" Letteres ift für den aufmerkfamen Lefer tein Big mehr, an zahlreichen Stellen schimmert in stufenweiser Entwicklung der Gebanke durch, daß die Menschen der Unwahrheit zum Leben bedürfen, daß die Bahrheit den Untergang bereite. Nietsiche glaubt tiefer zu benken als alle andern Menschen, die Bahrheit zu erkennen, - er fürchtet bas Schickfal. Es ift ber Schatten, den ein unheilvolles Ereignis voraus zu werfen pflegt. Wir mußten bei der Beiprechung diefer Stelle Nietiches, Rr. 16, lange permeilen. Wir haben einen Einblick erhalten in das Denken Nietiches, wir haben beffen Berfahren, wenn wir fo fagen dürfen: beffen Methode, kennen gelernt. Der Lefer Rietiches wird weitere Belege und Beispiele bazu auf jeder Seite finden. Bir haben auch gewiffe Beiftesrichtungen Motive, Gründe zu möglichen Konflitten bemerkt, welche einer Beiter-Entwicklung fähig find, wir muffen fie verfolgen. Die lange Besprechung enthebt uns bes Beitern wiederholter Detail-Untersuchungen, wobei wir nur dasselbe finden und sagen könnten, kurzt also das Nachfolgende ab.

Nach dieser etwas langen Untersuchung der Methode Nietsiches kehren wir wieder zu dessen Inhalt zurück, wir müssen noch einen Blick wersen auf das "Gewissen im Ohr" und den "Granit von geistigem Fatum da

unten"; wir fprachen Seite 15 davon.

In dem Stadium, in welchem Nietssche diese Gedanken faßte, gebrauchte er noch — dürsen wir annehmen — die Worte in der allgemein geltenden Bedeutung. Das "Gewissen" urteilt in sittlicher Hinsicht billigend oder mißbilligend, lobend oder tadelnd, in äfthetischer Hinscht ebenso, und der Gegenstand in ersterer ist unser eigenes Wollen, also unser sittlicher Wert; in letterer ein Gegenstand, der uns durch die Sinne gegeben, gehört und gesehen wird, für das "Gewissen im Ohr" ist es die Form, das Gesüge, der Wohlklang der Sprache. Hat nun, was gebilligt und gelobt wird, nicht einen sittlichen und ästhetischen Wert und was getadelt, bildet das nicht den Gegensat davon? Und besagt das "unerbittliche Gewissen" nicht, daß der Gegensat von wohl- und schlecht-klingend ein unbedingter ist und jeden Ausgleich oder Vermengung ausschließt? Nietziches "Gewissen im Ohr" kennt Werte, Gegensät daran glauben.

Die vorher bestimmten Antworten auf Fragen, welche ebenso vorher bestimmt erscheinen, da sie immer und immer wieder bor den Menschen hintreten, in Sinsicht beren wir unbelehrbar find und auf einen Granit von geistigem Fatum stoßen: was will das anders heißen, anderes beweisen, als die ursprüngliche, unbedingte, feines Beweises bedürftige Evidenz unserer Urteile über Gutes und Schlechtes, Schönes und Häßliches? Ueber fittliche und ästhetische Werte und deren Gegenfäte? Sofern wir überhaupt mit bestimmten Worten und bildlichen Ausdrücken einen bestimmten und verständlichen Sinn verbinden dürfen, hat Nietsiche obiges auf das Entschiedenste ausgesprochen und seinem Gefühle darüber Ausdruck verliehen. Wir machen nachdrücklich barauf aufmerkfam, stellen es fest, späteren Aussprüchen Nietiches gegenüber.

Bir hören noch ferner von Nietsiche, daß der Künstler gerade bei seinem freien Schaffen Gesetzen gehorcht. Belchen Gesetzen? Woher stammen diese Gesetze? In welcher Beise, wodurch kommen sie dem Künstler zum Bewußtsein, damit er ihnen gehorchen könne? In vorliegendem Falle sind es offenbar ästhetische Gesetze. Jedenfalls kennt Nietziche solche Gesetze, erkennt er an, daß solche Gesetze eristieren. Sollte es nicht auch sittliche Gesetze geben? Bielleicht auch psychologische, logische, grammatische, — das Gewissen im Ohr des Sprachkünstlers hat es doch nicht einzig mit dem Bohlklang der Sprache, sondern auch der grammatischen Form zu thun, — Denk-Gesetze überhaupt, schließlich sogar Natur-Gesetze geben? Wir fragen zuviel.

Nietzsche denkt niemals einen Gedanken aus und verfolgt denselben nach unserer logischen Weise, wir haben das bei seiner Methode gesehen. Er springt ab, — vielleicht scheint es uns nur so. Vielleicht ist es nur, daß eine ältere Schrift abbricht, undeutlich wird,

ober gefreuzt von einer jüngern.

Der Künstler gehorcht Gesetzen, aber "das Wesentliche im Himmel und auf Erden ist, daß lange und in einer Richtung gehorcht werde, dabei kommt und

tam auf die Dauer immer etwas heraus".

Daß "Gehorchen", Gehorsam und Zucht notwendig sei zur Erziehung der Menschen, des Einzelnen, wie ganzer Bölker, wird niemand bestreiten. Ist es aber nun gleichgültig, wem und welchen Gesehen gehorcht werde?

Was kam dabei heraus, daß die Hindus ihrer Keligion und thrannischen Kasteneinrichtung Jahrtausende gehorchten, die westafrikanischen Negerstämme ihren entsehlichen religiösen Vorstellungen? Wie kommt Niehsche dazu das "Wem" ganz aus den Augen zu lassen und das Gewicht einzig auf das Gehorchen: "daß gehorcht werde" zu legen? "Du sollst gehorchen, irgend wem und auf lange: sonst gehst du zu Grunde und verlierst die Achtung vor dir selbst — dies scheint mir der moralische Imperativ der Natur zu sein, welcher freilich

nicht kategorisch ift, daher das "fonft". Run beschreibt Nietssche die Natur als "ein Wesen verschwenderisch ohne Maß, gleichgültig ohne Maß, ohne Absichten und Rücksichten, ohne Erbarmen und Gerechtigkeit, fruchtbar und öbe und ungewiß zugleich, die Indifferenz felbst als Macht". Wie follte aus einem folchen Befen der Indifferenz - irgend etwas folgen? "Leben ift gerade ein Anders-sein-wollen als es diese Natur ift". - woher frammt diefer Wille? und sonach auch bas Leben nicht aus der Natur? - "Different-sein-wollen." Leben - Differenz - tann nicht aus ber Natur -Indifferenz - folgen. Und wie kommt diese Indifferenz - Natur - bazu, sich an den Menschen mit einem Befehl - im Imperativ - zu wenden, ihm "Gehorchen" zu befehlen? "Jede Moral ift ein Stück Tyrannei gegen die Natur", aber man foll jener lange gehorchen", nach dem moralischen Imperativ der Natur, also gerade dem Gegenteil deffen, was fie felbst - die Natur - ift, und dennoch befiehlt! Und dieser moralifche Amperativ ift von der Natur "ohne Absicht" noch mit der Absicht gegeben, daß "Etwas", - und zwar fehr viel dabei herauskomme, und von der "gleichgültigen" Natur ohne Gerechtigkeit nach mit der Alternative: "fonft verlierst du die lette Achtung por dir felbit."

Daß "gehorcht werde" soll zwar das "Wesentliche" sein, ist aber doch nicht die Ursache, daß etwas herauskommt. Die Ursache ist nach Niehsche selbst ein Zwang, der auf lange das Gehorchen erzwingt. "Das Wesentliche und Unschähdere an jeder Moral ist, daß sie ein langer Zwang ist." "Die lange Unsreiheit des Geistes, die Zucht, welche sich der Denker auferlegt, innerhalb einer kirchlichen Richtschnur, unter aristotelischen Boraussehungen zu denken, der lange geistige Wille, alles nach einem christlichen Schema auszulegen,

— all dies Gewaltsame, Willfürliche, Harte, Schauerliche, Widervernünftige hat sich als das Mittel herausgestellt, durch welches dem europäischen Geiste seine
Stärke an gezüchtet wurde. "Ebenso meint Nietziche: "Der Kampf gegen den christlich-kirchlichen Druck von Jahrtausenden hat in Europa eine prachtvolle Spannung des Geistes geschaffen, —
mit einem so gespannten Bogen kann man nunmehr nach den fernsten Zielen schießen."

Ist jest nach Niessiches Meinung das "Gehorchen, der Zwang" oder das "Kämpfen gegen den Druck"

das Wesentliche?

Ueber das, was dabei herausgekommen ift, hören wir aber bald auch das Gegenteil. "In der Gesamt-Abrechnung gehören die bisherigen, nämlich jouveränen Religionen", welchen doch Jahrtausende gehorcht wurde und also etwas herauskommen mußte - "zu ben Hauptursachen, welche den Typus "Mensch" auf einer niedrigeren Stufe festhielten." Ber "mit bem spöttischen und unbeteiligten Auge eines epikurischen Gottes, die ebenso grobe wie feine Komödie des Chriften= tums zu überschauen vermöchte - scheint es nicht. daß sein Wille über Europa durch achtzehn Jahrhunderte geherricht hat, aus dem Menschen eine fublime Dißgeburt zu machen? Die "geiftlichen Menschen bes Chriftentums haben mit ihrem "Gleich vor Gott" bisher über dem Schickfal Europas gewaltet, bis endlich eine verkleinerte, fast lächerliche Art, ein Berbentier herangegüchtet ift, ber heutige Europäer."

Bas ift nun dabei herausgekommen? Die prachtvolle Spannung und die Stärke des europäischen Geistes oder die sublime Mißgeburt: der heutige Europäer, das herdentier? Oder sonst etwas Bornehmes? "Die Liebe als Bassion muß schlechterdings vornehmer Abkunft sein: bekanntlich gehört ihre Erfindung den provençalischen Ritterdichtern zu, jenen prachtvollen erfinderischen Menschen, denen Europa so vieles und beinahe sich selbst verdankt." Bir dürsen wohl sagen: was? und was versteht hier Nietzsche unter Europa? Ist ferner die Liebe von väterlicher oder mütterlicher Seite von vornehmer Abkunst, da sie verschiedene Eltern hat? Wir hörten nämlich, daß "erst unter dem Druck christlicher Werturteile der Geschlechtstrieb sich dis zur

Liebe (amour-passion) sublimiert habe."

Der unbefangene Leser sieht in dem bisher Mitgeteilten, unausgeführte, teilweise unvereinbare Gedanken. Offenbar haben wir es mit verschiedenen Gedanken-reihen, verschiedenen Ursprungs zu thun, welche sich vielsach kreuzen und unterbrechen. Nietziche — d. h. das vorliegende Buch — weist deutlich drei versichiedene übers und durchein ander gesschiedene Handschiften auf, es ist eine Art Palimpsest. So müssen wir ihn lesen und zunächst die älteste Schrift, so weit sie noch erkenntlich ist, herausziehen. Einiges von dieser haben wir bereits erkennen können.

Nietzsche kannte, oder fühlte doch, das Gewicht und die Bebeutung äfthetischer Urteile — Gesetze, wie er sagt, — aber auch des moralischen Urteils. Er meint, jene Gesetze spotten aller Formulierung durch Begriffe, gerade auf Grund ihrer Härte und Bestimmtheit, wogegen gehalten auch der sesteste Begriff etwas Schwimmendes, Bielbeutiges habe. Es liegt hier eine wiederum sehr bemerkenswerte Verwechslung vor. Nietzsche fühlt die Härte, d. h. das Iwingende, Verbindende; diesek kann der Begriff nicht haben, da es nicht diesem, sondern dem Urteil zukommt. Er verwechselt die Bestimmtheit, d. h. das Bestimmende der Gesetze, mit der logischen begrifflichen Bestimmtheit. Das Harte und Bestimmte

läßt sich leicht in Begriffe fassen, aber nicht das Schwankende, Unbestimmte. Nietsiche spricht von tausendfältigen Gesehen. — wer könnte so viele kennen, ihnen gehorchen? Der Ausbruck beweift schon, daß hier etwas bearifflich Unbestimmtes vorliegt, und so ist es auch. Es ist wohl an und für sich klar, daß Afthetisches wie Moralisches in vielfältiger Berbindung und Beziehung mit andern Borftellungen fteht, welche jenes begleiten und von ihm hervorgerufen werden; aus diesen die einfachsten Berhältnisse, welche den Gegenstand äfthetischer und moralischer Urteile bilden, woraus unmittelbar das Sollen, das Gefet folgt, rein hervorzuheben, das ist eben die Aufgabe des Aesthetikers, des praktischen Philosophen. Rietiche vermochte das nicht, verstand nicht einmal die Aufgabe, welche hier gestellt ift. Er fühlte nur ben Zwang. Daß durch diesen etwas herauskomme, hat er in der oben angeführten Stelle über die Entwicklung der Sprache gefagt, richtig in Beziehung auf diese, wenn das Gewiffen im Ohr porhanden, welches den Zwang versteht, eigentlich ihn barftellt. Aber nur einem Zwang fich unterwerfen, banach benken und handeln muffen, das kann doch dem Menschen die Achtung vor sich selbst weder geben noch erhalten, beren er bedarf, auch Nietsiche bedarf.

Aus der Lektüre besitzt Nietziche philosophische Reminiscenzen aller Art; er ergreift vielsach eine solche, wir haben es schon oben Seite 18 bemerkt, die er eben verhöhnt und verspottet hatte und verwendet sie willkürlich, wie es ihm gerade paßt. Er meint höhnisch: "Kant gebe mit seiner Moral zu verstehen: was an mir achtbar ist, das ist, daß ich gehorchen kann," und Nietzsche glaubt nun selbst nur im Gehorchen das zu sinden, was er bedarf: die Achtung vor sich selbst nicht zu verlieren. So ist das Gehorchen das Wesentliche und er hat den moralischen Imperativ der Natur gefunden.

Nietzsche hatte sich, in der ältesten Schrift, noch nicht frei! gemacht, er stand noch unter dem richtigen Gefühle von der Evidenz des ästhetischen und moralischen Urteils. Aber es stand ihm nicht sest: begründet und in klare Begriffe gefaßt. Ein Zwiespalt zwischen seinem Granit von geistigem Fatum "da unten", dessen Dunkel er nicht aushellen konnte und beliedigen Phantasiegebilden konnte ausbrechen — Nietzschen zum Verhängnis und zum Verderben.

Wir finden hier im Denken Nietsches ein urfächliches Moment, welches leicht Symptome hervorrufen

tonnte.

"Wer nicht im Verkehr mit Menschen gelegentlich in allen Farben der Not, grun und grau vor Etel, Ueberdruß, Mitgefühl, Berdüfterung, Bereinsamung schillert, der ift gewiß kein Mensch höheren Geschmacks." Gelegentlich, - nun ja, - ift etwas Ahnliches wohl jedem schon einmal porgekommenen, nicht am wenigsten bei der Lekture gewisser philosophischer Schriftsteller: aber diefes Gefühl ins Maglofe steigern und pflegen. das verrät eine hochgradige nervoje Reizbarkeit und Gereiztheit, die wir bei Nietsiche berücksichtigen muffen. - fie tann leicht ins Bathologische übergeben. Das ganze Buch ift voll von Ausfällen und Ausdrücken tieffter Berachtung por dem Böbel, der Blebeier, der Tölpel und Heuchler in Philosophie und Wissenschaft; bor den kleinen gemeinen Leuten, dem Gefindel, - er, Nietsiche, dokumentiert sich damit als ein Mensch "höheren Beichmads."

Wir müssen hier abbrechen, einer ganz anderen Untersuchung halber. Hochgradige Nervosität ist um so hartnäckiger und bedenklicher, je mehr in körperlichen Buständen eine fortwährend wirkende Ursache liegt, welche jene unterhält, und beide wechselwirkend sich steigern, schließlich sogar in Erregung der Sinnesorgane bis zu anormaler Funktionierung. In solchem Zustande liegt eine große Gefahr für die geistige Gesundheit. Wir müssen deshalb auch auf die körperlichen Zustände, die Konskitution Niehsches, als zu dessen Beurteilung von großer Wichtigkeit, berücksichtigen. Zwar liesert uns Niehsche — ich brauche nicht zu wiederholen, daß dieser nur Versasser von Jenseits von Gut und Böse ist und wir sonst ganz und gar nichts von ihm wissen, — nur wenig Material, aber doch Andeutungen und auch diese sind von Wert, wenn wir sie richtig interpretieren.

Nietssche spricht in Nr. 285 "Mit dem Gefindel an einem Tisch" und an anderen Orten bilblich, das verstehen wir. Aber das Bild ift sinnlichen Eindrücken entnommen, Bahrnehmungen, Thatfachen, Erfahrungen aus feinem Leben, an feinem eigenen Befinden, die gerade für ihn von Bedeutung waren. Doch was hat Effen und Trinken, Appetit und Berdauung, mit der Stimmung des Menschen vielleicht, aber was mit den höheren geiftigen Funktionen, dem Denken, dem Philofophieren zu thun? Gar nichts, in der That, wenn alles normal vor fich geht und funktioniert. Störungen in diefer Beziehung find bekanntlich von großem Einfluß, zunächst auf das Nervensnstem; verschieden je nach der Konftitution, aber diese selbst läßt sich daran extennen. Wir erinnern auch an Beispiele. Der geniale öftreichische Minister Kaunit litt an Hartleibigkeit, wichtige Aktenstücke studierte er an einem gewiffen Orte, benn bei eintretender forperlicher Erleichterung stellten sich auch die hellsten Gedanken ein. Ueber den Einfluß der Nahrung auf den Menschen schrieb Ludwig Feuerbach die geistreiche Abhandlung: "Der Mensch ist — was er ist", und Karl Bogt die wizige Sathre in der Einleitung zu seinen "Tierstaaten."

Jedenfalls litt Niehiche an schlechter Berdauung und dem entsprechend unregelmäßigen Appetit, denn

ein gefunder Mensch mit gesundem Appetit ist mit jeder Tischgesellschaft, wenn er keine bessere hat und das Effen genießbar ift. Wir sehen das bei Schopenhauer. Auf das Berhältnis von Nietsiche zu seinem, menn auch schnöde von ihm behandelten. Lehrer und Meister Schopenhauer müssen wir ja noch des ausführlichen zurückkommen, deshalb können wir die Beraleichung ihrer körperlichen Konstitution hier nicht unterbrucken, fie erscheint uns von großer Bedeutung und Einfluß auf ihre Lehren. Wir alteren erinnern uns ja noch des originellen paradoren Frankfurter Einfiedlers. Unter der jüngeren Generation war damals doch noch eine gewisse philosophische Schulung verbreitet, die heutzutage selten geworden, so daß wir in ihm nicht den "großen Philosophen" erblickten, auch kannten wir noch die vernichtende Kritit, die Serbart 1819 an ihm geübt hatte, infolge derer Schopenhauer zwanzig Jahre schweigend im Schmollwinkel stand und niemals ein Wort der Erwiderung wagte. Nur die dem Kundigen als wesentlich erscheinenden Abanderungen in 2. Auflage der Belt als Bille und Borftellung beweisen, daß Schopenhauer jene Kritik gelesen und beachtet hat. Aber wir hatten unsere Freude an der gefunden Bethätigung seiner materiellen Sch-Erscheinung, die in so grellem als komischem Widerspruch zu der Beiligung durch seinen weltverneinenden Willen stand. Biele verbürgte Anekboten liefen damals um, von denen einige sehr charatteristische, aber allzu draftische, nicht wiederzugeben find. Bekannt ift, daß Schopenhauer längere Zeit einen Dukaten bei Beginn des Effens auf den Tisch legte und nach Beendigung wieder einsteckte. Befragt beshalb, fagte er: es fei biefer für die Armen bestimmt, wenn seine Tischgenoffen, Offiziere ber Barnison, einmal über anderes sprächen als Balletbamen, Sunde und Pferde. Jedenfalls hatte er an ber Tischgesellschaft keine Freude, aber das hinderte ihn nicht an der Tasel des Russischen Hoss zu speisen, dessen Kost gut und re ich lich war, und beides wußte er sehr zu würdigen. Wie anders der nervöse Rietziche, bei Einsicht und Enttäuschung über seine Tischnachbarschaft bekommt er eine "gesährliche Dyspepsie", also Berdauungskrörung, Nachtisch-Ekel, kann vor Ekel zu Grunde gehen. Ein Mensch vollends, der bei solcher Gelegenbeit "plötzlich rasend wird, Teller zerschlägt, den Tisch umwirft, schreit, tobt, alle Welt beleidigt", nun der, — wenn er nicht betrunken ist, gehört sebenfalls zu den sehr bedenklich Nervösen. Der Arzt, als Mensch, wird diesen sorgsältig aus dem Wege gehen; gezwungen sie zu behandeln, zu allen Teuseln wünschen oder sie zu

ben Specialiften ober Pfnchiatrifern schicken.

Es ift vielleicht eine überflüssige Bemerkung, daß die rasche und bestimmte Auffassung von Sinneseinbruden nicht von der Beschaffenheit und Schärfe - innerhalb normaler Grenzen - ber Sinnesorgane abhängt, sondern von der inneren Apperception, der inneren Aufmerksamkeit, dem schnellen und scharfen Urteil. Sinnesempfindungen werden von einem geistig trägen und ftumpfen Menschen in vielen Källen gar nicht ober nur langiam aufgefaßt; allerdings kommt das auch bei einem geiftig hochentwickelten Menichen bor, der in Bedanken vertieft ift: er geht auf ber Strafe, bort und fieht, und hört und fieht doch nichts. Aber es ift ein bemerkbarer Unterschied zwischen den Beziehungen ber verschiedenen Sinnesorgane zu den geistigen Buftänden. Das Gesehene wird im allgemeinen schneller und bestimmter aufgefaßt als das Gehörte. Nietiche ift mit dem Gefichtsfinn nicht zufrieden (Seite 10 erwähnt), eigentlich hätte er ihn einen "unvornehmen Sinn" nennen sollen, da in der Regel die Menschen am schärfften sehen, welche sich weniger mit geiftiger Arbeit

beschäftigen. Deshalb ift auch das Tragen von Brillen und Monocles beliebt, da es intereffanten, gelehrten und geiftreichen Anftrich gibt. Die Schärfe bes Gehors, bei porher erregter Aufmerksamkeit, ift nicht so verschieden bei den Menschen als die rasche Auffassung. Es ift auffallend wie lang es dauert, bis ein geiftig weniger entwickelter und regfamer Menich einen Gehör= eindruck erfaßt, ein nicht zu ftarkes und auffallendes Geräusch oder Rufen hinter ihm hört, d. h. feine Aufmerkfamteit darauf richtet. Je geiftiger ein Mensch, besto besser, schneller und richtiger hört er. Bielleicht gründet sich auf diese Beobachtung die lateinische Redensart mate audit, zu deutsch alsbann: es ift nichts los mit ihm. Mir scheint es eine Erklärung, weshalb viele Philosophen so viel vom Sehen und so wenig bom Hören reden. Sie hören offenbar nicht gut, wiffen nichts damit anzufangen, es baßt nicht zu ihren Meinungen. Jedenfalls ift das Dhr weit mehr Gradmeffer für den geistigen Rustand als das Auge, abgesehen selbstverftändlich von materiellen Beränderungen im Alter, Erfrantungen und daher rührender Taubheit, wie bei Beethoven.

Noch verschiedener funktioniert die Nase und werden Gerüche appercipiert. Wir wissen, welch' entsetliche Gerüche Wilde, Menschen, die im Elend und Schmutzleben, aber auch parfümierte Salonmenschen auszuhalten im stande sind, sie nicht bemerken. Gerüche sind Sinnesempfindungen, die philosophisch zu gar nichts (?) taugen; das Material, das sie liesern, die Materie derselben, nimmt gar keine Form weder a priori noch a posteriori an. Sie scheinen rein auf den Geist zu wirken, erwecken nur das Gesühl des Angenehmen und Unangenehmen. Gleichgültige Gerüche gibt es sozusagen gar nicht, sie werden nicht appercipiert, kommen nicht zum Bewustsein, wenn die Ausmerksamkeit nicht absichtlich aus irgend welchem Grunde darauf gerichtet wird.

Nietsiche, der als "ftrengerer Kopf ohne das Erdenrest= und Klümbchen Atom auskommen" konnte. hätte bei näherer Betrachtung bes Geruchsinnes die besten Beispiele finden können, da das "Plumpchen Materie", diefer Erdenreft, hier teine Rolle mehr zu fpielen scheint. Die unendliche Feinheit und Berdunnung, in der wir noch "fogenannte Stoffe" riechen, spottet der chemischen Bage, - Nietsichen ohnedies ein Gräuel. Insettenmännchen wittern das Beibchen Kilometer weit, sie muffen es riechen. Da ift es natürlich, daß jemand auf den fublimen Gebanken tam, die Seele, wenn fie überhaupt wahrnehmbar und nachweislich sei, könne nur gerochen merben. Daß der Geruchsfinn als Organ für Immaterielles gehalten wird, beweift die Redensart: "eine feine Nafe" haben, die fich auf ben geiftigen Spürfinn bezieht, während: "er hört das Gras wachsen" eher eine gröbere und daher ironische Bedeutung hat. Der Geruch ift deshalb ein entschieden "bornehmer" Sinn; eine feine Nafe, in jeder Beziehung, kann nur der "höhere Mensch" haben, — man findet sie in der That nur bei geistig entwickelten, gebildeten Menschen. Aber sie hat auch ihr Bedenkliches, wie nach Nietsiche alles "Söhere", "Bornehme", das fo leicht "entartet", zu "Grunde geht".

Der Geruchfinn muß ferner mit dem "Grundtriebe" des Menschen, der "Grausankeit", auf welcher "fast alles, was wir höhere Kultur nennen, beruht" (wovon noch später zu reden), zusammenhängen, auf irgend eine Beise. "Bas die schmerzliche Bollust der Tragödie ausmacht... was angenehm wirkt, bekommt seine Süßigkeit allein von der eingemischten Ingredienz der Grausankeit." Sind Gegensähe "wesensgleich", empfinden wir die Grausankeit, wenn unsere Nase durch widerliche Gerüche gemartert wird, so wird auch in dem Genusse von Bohlgerüchen die Grausankeit mitspielen: Bollust und Grausankeit verbinden sich ja. Und wir wissen,

welche Kolle der Geruch in dem Geschlechtsleben der Tiere spielt, hauptsächlich der männlichen, weshalb auch der Geruchstinn beim Manne stärker entwickelt sein soll als beim Weibe.

Mahomed bezeichnete als die höchsten Genüsse: Gebet, Weiber und Wohlgerüche. Den Kopf von den schönen duftenden Haaren seiner Lieblingsfrau Aida umhüllt, sand und genoß er am besten die Ekstase im Gebet. Der Herrscher von Siam sieht die für sein Harem bestimmten Mädchen nicht, er wählt sie aus nach dem Geruch der ihm vorgelegten Hemden.

Jedenfalls wirken keine Sinneseindrücke verstimmender auf die Nerven, als Geruchsempfindungen, wir sehen das an Kranken und Nervösen. Auch ein gesunder Mann kann höchst verstimmt werden durch solche, namentlich wenn er in der Nähe skark parsümierter Damen aushalten muß, aber er fällt deshalb nicht in Ohnmacht.

Gemäß dem großen Unterschiede in der Beschaffenheit der Materie und Form — soweit lettere vorhanden - ber Sinnesempfindungen, fpielen auch ber Gefichts-Gehör- und Geruchsfinn eine fehr verschiedene Rolle bei nervojen und geiftigen Störungen, Subjektive Befichtsempfindungen, welche für wirklich Geschehenes gehalten werden, kommen früher bei schwerer körperlicher Erfrankung vor, bei geistiger Erkrankung erst in späteren Stadien, fehr felten im Beginne. Der Mensch vermag bei dem Sehen am längsten Schein oder Realität zu unterscheiden. Nietssche hatte eine bedeutsame Anlage zu jenen. Bir haben das oben gefehen bei Erwähnung ber "Donquijoterie der Sinne", ohne damals an die schwere Bedeutung zu benten. Er erkannte ja, daß, was er zu sehen glaubte, nur das Gebilde seiner Bhantasie sei, daß er als Künstler sähe, saat aber, man "erdichte den größten Teil des Erlebnisses selbst", man "schaue einem Borgange als Erfinder" zu, man fei "von Grund

aus, von Alters her ans Lügen gewöhnt". Das ift schon mehr als nur bildlich gesprochen, das ist schon Mißtrauen, ob, was man zu sehen glaube, auch wirklich sei, nicht philosophisch, sondern sinnlich genommen; es ift noch das Bewußtsein, daß vieles Zuthat der gestaltenden Phantasie sei. Aber letztere spielt und wirkt so mächtig bei Nietzsche, er läßt ihr so ohne Besonnenheit die Zügel schießen, daß er alles sinnlich gestaltet ausdrücken muß, wir werden das beim "vornehmen Ego" sehen, bei den später auftretenden "Masken". Ein Schritt weiter und die Gebilde der Phantasie werden für Wirklichkeit gehalten, sie werden Haustichteit gehalten, sie werden Haustichteit

Der Gehörsinn gibt am meisten Beranlassung zu bem, was man Sinnestäuschung nennt, bei bem gefunden Menschen. Bir hören ein Geräusch und täuschen uns über den Ort seiner Entstehung, die Ursache desfelben. Wir hören das gurgelnde Rauschen eines kleinen Bächleins im Balde und glauben Stimmen, fernes Reden oder Singen zu vernehmen. Subjektive Gehörsempfinbungen find fehr häufig schon bei geringfügigen torperlichen Störungen, wie Saufen, Rlingen. Ungebildete Leute klagen dem Arzte, daß fie an Klingen und Läuten in den Ohren leiden: es fei fo ftart, daß er es gewiß felbst hören muffe. Geformte subjettive Empfindungen. bas hören bestimmter Worte, find Zeichen vorgeschrittener geistiger Erkrankung, namentlich bei Gebildeten, bei Ungebildeten kommen fie früher und öfters vor, entsprechend was wir über das Ohr als Gradmeffer des geistigen Ruftandes gefagt haben.

Niehsche hatte ein "Gewissen im Ohr", dieses war also das Sinnesorgan, dessen Empfindungen er objektiv beurteilte, soweit er es überhaupt im stande war; das Ohr spielte ihm keine "Donquisoterie". Sein Gehör war das eines normalen, geistig gebildeten Menschen, wir sinden auch darum kein Bild, keinen Bergleich, der auf das Gehör Bezug hätte. Eben deshalb find die anderen, welche das Sehen und Riechen betreffen, um so bedeutfamer.

Subjektive Sinnesempfindungen — ausgeschlossen folche bei körperlichen Erkrankungen — in der Form und Gestaltung, wie uns sinnlich mahrnehmbare Gegenftande und Vorgange — beim Sehen und Soren erscheinen, sind das Brodutt selbständiger Nerventhätig= feit oder Nervenspiel, was nur bei völliger geiftiger Erfrankung möglich ist, sofern die Unwirklichkeit nicht mehr erkannt werden kann. Bei Geruchsempfindungen läßt fich die Realität, d. h. die Abhängigkeit eines empfundenen Geruches von einem bestimmten, ihn hervorrufenden Gegenstand sehr häufig nicht nachweisen, feine Nasen riechen etwas, was stumpferen gänzlich unwahrnehmbar ift. Berwechslungen kommen vor, die oft schwer ober aar nicht festaestellt werden konnen. Deshalb kann eine fubjeftive Geruchsempfindung bereits für eine wirklich empfundene gehalten werden von einem Menschen. der die Unwirklichkeit anderer Sinnesempfindungen, des Gesichts und Gehörs, noch sehr wohl zu erkennen vermag. Und diefes erklärt uns, warum als Borboten und am frühesten auftretende Zeichen geistiger Erkrankung gerade subjettive Geruchsempfindungen zu betrachten find. wenn sie als solche erkannt werden.

Niehiche hatte eine empfindliche Nase, wir entnehmen es aus verschiedenen Stellen. Mehrere, wohl aus der ersten Handschrift, gehen nicht über das hinaus, was auch andere Menschen mit seinen Nasen empfinden und sagen. Ber auf der Chiaja Neapels die "Kloaken der Pöbelquartiere" riecht, hat eine sehr vornehme Nase, denn ein Spaziergang daselbst dürste zu ganz anderer Betrachtung Beranlassung geben als zu dem Hervorsuchen einer Geruchsempfindung, wahrscheinlicher spielt diese Nase schon eine mehr als normale Rolle. Bei

Nietsiche gehören alle Menschen, die nicht "seines Gleichen"
sind: Gelehrte, Philosophen, Natursorscher zu den Tölpeln,
zum Pöbel, wir haben das schon gehört, aber charatteristisch ist, daß er diese Abneigung mit dem Geruch
verbindet. "Allerwelts-Bücher sind immer übelriechende
Bücher, der Kleine-Leute-Geruch klebt daran." Bir
werden nicht sehl gehen, wenn wir bei Nietsiche IdeenAssociationen annehmen zwischen Borstellungen und Empfindungen, vorgestellten und wirklichen Geruchs-Empfindungen, die zu subiektiven Geruchsempsindungen prä-

disponieren, vielleicht diese schon enthalten.

Wir mußten Nietssche auf seine körperlichen Zustände bin betrachten: wir haben Anhaltspunkte dafür gefunben, daß jene eine nervose Reizbarkeit unterhalten und noch fteigern konnten; daß feine Sinnesorgane Reigung zeigten zu selbständiger Thätigkeit, zu unabhängigem Nerpenipiel. Diejes dürfte entiprechen und zusammenhangen mit der Art, wie Nietsiche seinen Gedanken und feiner Phantafie freies Walten und Schalten gestattete, ohne fie in dem Zügel besonnener logischer Aufsicht zu halten. Wenn Nietsiche faat: "ein Gedanke kommt, wenn er will, nicht wenn ich will," so drückt sich darin schon das Gefühl aus, welches er seiner eigenen, frei und unabhängig mit ihm spielenden Phantasie gegenüber empfand, die er nicht mehr bandigen konnte, die schon Macht über ihn gewonnen hatte. Bie stimmt mit diesem Ausspruch das oben Erwähnte, Seite 14, daß der Rünftler wiffe, wie er gerade in den Augenblicken der Inspiration ftreng und fein Gesetzen gehorche? Läßt der Künstler die Gedanken kommen, wie fie wollen und nicht vielmehr wie und wann er will, und gerade wie er, den Gesetzen gehorchend, muß und will? Und ift es nicht das Gewiffen in feinem Dhr, dem er gehorcht? Oder find es die Gedanken, die den Gesetzen gehorchen und achoriam fommen?

Wir sehen hier wieder unvereinbare Gedanken, welche uns gerade nötigten, verschiedene Handschriften — Stadien — bei Nietzsche anzunehmen, und ersterer der beiden Außsprüche gehört jedensalls einer späteren Handschrift an. Wir sinden auch hier einen Zwiespalt, der als ursäch-

liches Moment schwere Folgen haben konnte.

Wir greisen den Faden von Seite 35 wieder auf: Nietsiche wollte ein Mensch "höheren Geschmacks" sein, aber letzterer wird nur durch einen einzigen Gegensat bestimmt: Bornehm und Gemein, wonach in letzter Linie alles beurteilt wird. Ich sage nur: durch einen Gegensat, denn was entgegengesett wird, was vornehm, was gemein sei, vermag Nietsiche nicht deutlich zu sagen, es ist nach seiner eigenen Meinung sogar unmöglich. "Worte sind Tonzeichen für Begriffe; Begriffe sind mehr oder weniger bestimmte Bildzeichen sür oft wiederkehrende und zusammenkommende Empfindungen, sür Empfindungsgruppen. Um sich einander zu versiehen, genügt es nicht, daß man dieselben Worte gebraucht: man muß dieselben Worte auch für die selbe Gattung innerer Erslebnisse gebrauchen."

Nietziche gebraucht die Worte vielfach in anderem Sinne als wir, spricht seine eigene Sprache, — das fühlt jeder Leser nach den ersten Seiten. So kommt es, daß wir, wie andere, so auch die eben mitgeteilte Stelle genau ansehen müssen, um zu enträtseln, was Nietziche eigentlich sagen wollte, damit beabsichtigte. Es ist zu-nächst die Undeskinmutheit des Ausdrucks, der gebrauchten Worte, welche uns auffällt — die Bedeutung derselben ist meist zu weit, aber auch zu eng genommen.

Wir sehen bei obiger Stelle sofort, daß Nietssche nicht von Begriffen in unserem Sinne, von logisch und philosophisch bestimmten Begriffen spricht, von denen doch hier allein die Rede sein sollte. Berstehen wir unter Empfindungen, in philosophischer bestimmter Sprache, Sinnesempfindungen, oder selbst in uneigentslichem, höchst unbestimmtem Sinne innere Empfindungen, Gefühle: welche Empfindungen, oder deren Zussammenfassung — Empfindungsgruppen — finden sich in den rein abstrakten Begriffen, wie Sein, Werden, Kausalität, oder gar in den — doch sehr bestimmten — mathematischen Begriffen, wie Koefficient, Quotient, Differentialauotient?

Und nun soll man, zum gegenseitigen Verstehen, dieselben Worte für dieselbe Gattung innerer Erlebnisse gebrauchen! Selbstverständlicheres gibt es doch nichts, denn welcher Mensch würde Worte, die Freude oder Lust bedeuten, für die andere Gattung, betrübende, schmerzliche, innere Erlebnisse gebrauchen. So kann es

also nicht gemeint sein.

Wenn bei irgend jemandem die Frage berechtigt ist: wie kommt er dazu, solches zu sagen, wo will er hinaus? so ist das bei Nietssche, der so höhnisch dieses anderen

unterschiebt, der Fall.

Niehsche will von Begriffen reden, so scheint es. Aber um was handelt es sich? Nicht im entserntesten um Begriffe, sondern um die Bedeutung von Worten, bei denen das durch sie Ausgedrückte, eben seines Schwankenden, Unbestimmten halber "jeder Formulierung durch scharfe Begriffe spottet", aber durchaus nicht ihrer Härte und Bestimmtheit halber, wie Niehsche a. a. D. meinte (Seite 33). "Richts derart, wie Freundschaft oder Liedschaft hat Dauer, sobald man dahinter kommt, daß einer von beiden bei gleichen Worten anders fühlt, meint, wittert, wünscht, fürchtet, als der andere."

Da sehen wir es: Nietsiche redet von Gefühlen, im weitesten nicht philosophischen Sinne —, die in der That schwer zu bestimmen sind, auf ganz verschiedenen Boraussehungen, Anschauungen und Auffassungen beruhen können. Eigentlich aber will er uns sagen, "was zulest die Gemeinheit sei", Nr. 271. Für Nietssche ist gemein, in moralischer Beziehung, dasselbe wie gemein — gemeinsam. Die "ähnlicheren, die gewöhnlichen Menschen" haben meist nur "durchschnittliche und gemeine Erlebnisse", — also gemeinsame sind gemeine, — sie besitzen leichtere Mitteilbarkeit und sind "immer im Borteile, die Ausgesuchteren, Feineren, Seltsameren, schwerer Berständlichen bleiben leicht allein, unterliegen bei ihrer Bereinzelung den Unsfällen und pflanzen sich selten fort!"

Bir lernen hier Verschiedenes. Zunächst, was uns anfangs unklar war, bedeutet "Gattung" vielmehr die Gattung oder Art der Menschen, welche die "inneren Erlebnisse" erlebten, als die Gattung dieser selbst. Die "gewöhnlichen" Menschen können nur schwer oder gar nicht solche innere Erlebnisse haben wie die "Ausgessuchteren", diese bleiben deshalb für jene schwer oder gar nicht verständlich, wahrscheinlich auch unter einander selbst; zu erkennen sind sie meist an ihrer Kinderlosigsteit, was für uns höchst interessant zu erfahren ist;

unfruchtbar find fie also in jedem Falle.

Bir verstehen serner, weshalb Nietssche uns bes grifflich nicht mitteilen, uns erklären kann, was "vornehm", was "gemein", was "höheren Geschmacks" sei. Er wird das vielleicht auf anderem Bege versuchen und könnte das ebenfalls bedeutsame Folgen haben.

Wir hören auch, daß Nietsche einer der "Ausgesuchteren, Feineren" sei; wir würden es gewiß nicht erkennen aus dem was er sagt, aber er sagt es uns — er wird es uns wohl noch öfters sagen; für jett ist es ein Ansang, kann aber ein bedenkliches Symptom werden.

Nietsiche gebraucht mit besonderer Borliebe an vielen Stellen das Bort: Affekt. Bas wir darunter verftehen sollen, sagt er nicht, aber er nennt Berschiedenes Affekte, z. B. Liebe, Haß, Neid, Furcht, Habsucht, Herrschsucht; auch spricht er von "passiven Affekten der Faulbeit", — welche das seien, sagt er nicht, wir können es also nicht wissen. Aber auch der Bille ist "nicht nur ein Kompler von Fühlen und Denken, sondern vor allem noch ein Affekt: und zwar jener Effekt des Kommandos". (Letteres werden wir später noch betrachten.) Schließlich ist die Belt ein Affekt, zum Teil wenigstens, da Nr. 34 "das Gehirn- (und Affekt-) Phänomen Welt" überschrieben ist, und nicht nur als Phänomen, sondern in Realität — wir werden es gleich hören.

Die Affekte Niehsches haben eine Proteusnatur, denn sie stehen sehr nahe den Trieb en. Herrschsucht ist ein Affekt, aber auch ein Trieb. Deshalb leben sie gesellig, wenn auch in fortwährendem Streit und Zank, sie bilden zusammen die Seele, als "Gesellschaftsbau der Triebe und Affekte". Damit hat Niehsche nun auch die Realität der immateriellen Bestandteile der Seele gerettet, denn "wir können zu keiner anderen Realität hinab oder hinauf, als gerade zur Realität unserer Triebe". Und aus diesen läßt sich auch die "mechanistische" oder materielle Welt verstehen, als eine "primitive Form der Welt der Affekte, von gleichem Realitäts-Range, welchen unser Affekt, im Singularis!

Wir wundern uns jest nicht mehr, daß "die Moralen nur eine Zeichensprache der Affekte" sind. Auch nicht, "daß uns nichts anderes als real gegeben ist, als unsere Welt der Begierden und Leidenschaften". Daß in der Bolksprache ein "Wein als real gegeben und ausgeschenkt" wird, kann man oft hören, in der Philosophie ist dieser Ausdruck neu, jedenfalls bedenkt

lich.

Bas soll das alles heißen? Wir müssen dem Gedanken-Gange oder Sprunge Niehsches nachgehen. Es liegt klar vor Augen, daß Niehsche weit entsernt ist, das Bort Affekt in dem in der Philosophie, speciell Psychologie gebräuchlichen Sinne zu nehmen. Niehsche hat sich zwar, wir haben es schon Seite 4 angeführt, von der Gläubigkeit an die Grammatik srei gemacht, bliekt ironisch auf Subjekt und Objekt, und alles logische Urteilen und Schließen beruht auf dem Subjekts-Aberglauben. Ganz frei ist Niehsche aber dennoch nicht geworden als Philosope, er hält sich an die Ethmologie — allerdings führt diese ihn nun weit. Wir müssen

etwas näher darauf eingehen.

Affectus konnte ursprünglich nur passive Bedeutung haben; von der Grundbedeutung des Reitwortes afficere: hinzuthun, sich an etwas machen, speciell an das Gemüt, bedeutet affectus das dadurch Hervorgebrachte oder Bewirkte. Deshalb in förperlicher Beziehung affectus-(corporis) Krankheit, in Beziehung auf das Gemüt affectus-(animi) Gemütsbewegung. Als lettere natürlich die bemerkbareren, alfo heftigen Gemütsbewegungen. So bedeutet nun affectus im Pluralis die bosen Affette. Begierden. Aber auch Liebe, wie affection = frankhafter Buftand, Leiden und Zuneigung, Liebe und schließlich Neigung, Wille. So wird, bei den lateinischen Schriftftellern, aus der paffiven Bedeutung: Buftand, Beschaffenheit eine aktive: Neigung, Wille. Und Nietsiche nimmt alle diese Bedeutungen auf, geht aber noch weiter. Die allmählich veränderte Bedeutung des Wortes Affekt, als Bewirktes und Wirkendes, wird bei Nietsiche ein ununterschiedenes Gewirr. Der Wille ift ein Affett, aber dieser Affekt zugleich ein Effekt - des kommandierenden Gedankens. Affekt und Trieb ftehen fich fehr nahe, fie werden als gleichbedeutend genommen: Affekte und Triebe bilben die Seele - aber auch die Belt.

Insofern wir zu keiner anderen Realität gelangen können, als zur Realität unserer Triebe, uns nichts real gegeben ift, als unsere Begierben und Leidenschaften, — die doch auch Uffekte sind, — müssen wir die Triebe, Uffekte, Begierben und Leidenschaften für reale Besen halten: wir sehen hier eine Dämonologie auftauchen, die dem Urheber verhängnisvoll werden muß. Konssequent kann die Belt, — der Uffekte, — nur dieselbe Realität — denselben Realitäts-Rang — haben wie unser Uffekt, der nur an Stelle aller anderen Uffekte erscheint. Gibt es einen Realitäts-Rang, dann auch ein mehr oder weniger Reales, ein ist und was mehr oder weniger ist, ein Seiendes und ein Seienderes.

Bir stehen hier an der Grenze des vernünftigen Denkens, es erscheint uns schon als anormales. Offenbar kreuzen sich hier alle Handschriften, wir müssen abbrechen, da wir ja nur die erste heraus-

ziehen wollten.

So viel entnehmen wir, schon aus der ersten Handschrift: Nietsche spielt mit Begriffen, ohne sie sestzustellen, klar und deutlich. Was diese dadurch an Bestimmtheit verlieren, das gewinnen sie an Leichtigkeit des Gebrauches, alles Beliedige in sich zu begreifen und spielend über alles hinwegzuspringen: Die Philosophie ist ihm ja auch "etwas Leichtes, Göttliches, dem Tanze, dem Übermute Kächstverwandtes".

Metsiche kennt etwas, "um dessentwillen es sich lohnt, auf Erden zu leben." Für ihn ift dieses aber Berschiebenes und Unbestimmtes, denn er sagt: "zum Beispielenent er: "Jugend, Kunst, Musik, Bernunft, Geistigkeit." Benn er noch aufzählt: "Tanz, irgend etwas Berklärendes, Raffiniertes, Tolles, Göttliches", so ist das wohl ein Zusat späterer Handschrift.

Nietsiche, der Afthetiker, konnte sich damit nicht begnügen, er mußte Ideale haben und er hatte eines. Bir werden nicht erwarten, daß er versuche, uns dieses begrifslich darzustellen, unserem Denken begreislich zu machen. Er mußte es sich selbst sinnlich anschaulich machen, er sah es in einem von ihm als typisch geschilderten Individuum. Selbstwerständlich ist sein Geschmack maßgebend für die Gestaltung seines Ideals. Ebenso, daß die Urteile seines Geschmacks, seines äfthetischen Gewissens, Evidenz für ihn hatten. Können jene aber irgendwie auf Anerkennung, auf Allgemeingültigkeit Anspruch machen? Nein, auch nach Nietzsches eigener Absicht nicht.

Wir dürfen wohl einen Denker wie Kant auch heute noch einigermaßen berücksichtigen. Damit die moralischen und äfthetischen Urteile Evidenz und Allgemeingültigkeit befigen, muffen fie intereffelos und frei von fubjettiver Erregung gefällt werden. Nach der Art, wie Nietsiche über die Interesselosigkeit des Forschers, des Denkers, des Belehrten, des Rünftlers höhnt, dürfen wir diefe beifeite laffen. Daß feine subjektive Erregung bei allem mitspielt, zeigt faft jede Seite. Er bezeugt es felbit: "wer wäre nicht schon einmal alles Subjektiven und seiner verfluchten Apfiffimosität bis zum Sterben satt gewefen?" Wir glauben das Nietsichen gern, er kam nie aus ihr heraus. "Man mag daher dem objektiven Geifte dankbar entgegenkommen, — aber mit Borficht". "Benn man den objektiven Menschen so lange mit dem Philojophen verwechselt hat, so hat man ihm viel zu hohe Ehre gegeben und das Besentlichste an ihm übersehen. - er ift ein Werkzeug, ein Stud Sklave, wenn gewiß auch die sublimste Urt des Sklaven, an sich aber nichts." Schließlich ift er "ein ausgeblasener, feiner, beweglicher Formentopf, der auf irgend einen Inhalt und Gehalt erst warten muß, um sich nach ihm zu gestalten." Run, Nietsiche hatte allen Inhalt und Gehalt in fich, schöpfte nur daraus und gestaltete felbft, auch sein Ideal, -

es konnte auch nur sein eigenes werden, nur für ihn Bedeutung haben. "Dem Philosophen der Zukunst"— ihm, Niehschen — "muß es wider den Geschmack gehen, wenn ihre Bahrheit gar noch eine Bahrheit für jedermann sein soll. Das Wort Gemeingut widerspricht sich selbst; was gemein sein kann, hat immer nur wenig Bert." Daraus solgt, daß sein Ideal nur ein subjektiv

gedachtes und vorgeftelltes fein konnte.

Das Wahre, Schöne und Gute find nach unferer bisherigen Sprache Ideale, welche wir zu erreichen fuchen im Streben nach Ertenntnis, in der fünftlerischen Darftellung, in unferem Denken und Sandeln. Bas für wahr, schön und gut gehalten wird, ist ein sehr Berichiedenes, auch verschieden nach der subjektiven Auffaffung der Menschen, nach ihrem Bilbungsgrabe, nationalen und individuellen Eigentümlichkeiten. Aber wir nehmen an und muffen annehmen, daß etwas ift, was wahr ift, und daß dieses von allen Menschen, welche die erforderliche Ausbildung des Denkens, Kähigkeit und Freiheit des Urteils besitzen, als wahr anerkannt werden muffe. Dasselbe gilt von dem, was schön, was gut ift. Rietsiche verwirft, wie wir gesehen haben, die Allgemeingültigkeit logischer Urteile, philosophischer, äfthetischer und sittlicher Ideen; er fteht nur unter dem Gegensate von vornehm und gemein, von diesem ausgehend und beherrscht können nur subjektive Urteile gefällt werden. Bornehm drückt weder einen logisch scharf bestimmten Begriff, noch eine äfthetische ober sittliche Idee aus, es bezeichnet etwas Hervorragendes, sich Auszeichnendes, - französisch distinct, distingué, zeigt es noch deutlicher, - was ebenfo auf zufälligen äußeren und gesellschaftlichen Berhältnissen, als auf wirklichem Berte beruhen kann. Auch bei Nietssche bedeutet vornehm: von ber Maffe der Menschen verschieden: etwas Außergewöhnliches, vor allem seinem subjektiven Geschmacke

Entsprechendes. Selbstverständlich vermochte er nicht den Begriff "vornehm" als mustergültige Idee zu entwickeln, da vornehm, auf das gemein sich beziehend, nur als das von diesem Unterschiedene existierend, auch nur in diesen Relationen besangen, mit relativen Merk-

malen behaftet fich barftellen tann.

Nietsche hatte sich — wie andere — an der Renaissance berauscht; aber weniger die Kunstschöpfungen bildeten den Gegenstand seiner Bewunderung, als die hervorragende vornehme und genießende Gesellschaft jener Zeit. In dieser fand er das "prachtvolle Individuum, erblickte in ihm die verwirklichte Erscheinung des "Vornehmen"; seine Phantasie schuf nach diesem Vorbilde das "vornehme Ego" und dieses ift nun Nietsches Ideal.

Man könnte versucht sein, nach unserer Sprache, zu sagen, für Nietzsche sei das vornehme Ego die vorgestellte Verwirklichung der Idee des Vornehmen. Es verhält sich aber doch anders. Wir müßten alsdann das vornehme Ego, als eine Schöpfung Nietzsches, demessen können an jener Idee, wie wir jede Schöpfung an den ästhetischen und sittlichen Ideen bemessen, welche sich in einer solchen ausdrücken. Das können wir aber hier nicht, da Nietzsches Ideal uns erst zeigen soll, was vornehm ist, das Vornehme nur als vornehmes Individuum sich darstellt, erkenntlich ist.

Wertmesser ist also nicht mehr eine Zdee, sondern ein Individuum, wenn auch nicht als einzelnes, sondern als Individuum einer besonderen Art Mensch gedachtes.

Das bedeutet jedenfalls eine folgenschwere Umteh-

rung unferer Anschauungen.

Es gibt nichts, was einen für Alle gültigen unbebingten Bert besäße; es fragt sich immer, was und für welches Individuum es Wert habe. Nur weil "die Sprache nicht über ihre Plumpheit hinauskam, redet sie von Gegensätzen, wo es nur Grade und mancherlei Feinheit der Stufen gibt." Bert ift also ein gänzlich relativer Begriff. Aber besteht nach Nietziche selbst tein

Gegeniat zwischen vornehm und gemein?

Die "vornehme Art Mensch urteilt: was mir ichablich ift, bas ift an fich schadlich; fie weiß fich als das, was überhaupt erst Ehre den Dingen verleiht, sie ist Berte schaffend." Man konnte glauben, daß es fich nun um die glatte (Un) Moral des Egoismus, um Utilitätsmoral handle. Aber Nietiche zieht felbst gegen bie lettere zu Felbe. "Die Moral ift eben Gelbitberherrlichung", daher auch die Ehre. Auch ift die vornehme Urt Menich nicht immer mit Bewußtsein werteichaffend, da ja an einer Handlung gerade das Unabsichtliche das ift, was den Wert derfelben bedingt." Es erfolgt bas aus Inftinkt, benn "alle vornehmen Denichen find Menichen des Inftinkts." Damit ift bas Lette beseitigt, was dem Menschen noch einen wirklichen Bert por fich felbst verleihen könnte: bas Bornehme. was einzig Wert hat und felbst Werte schafft, ift nicht das Ergebnis der eigenen Arbeit, des Denkens, der Gefinnung des Menschen, sondern der Art, dem Menschen überkommen durch Zufall (?), durch Rüchtung, burch Geburt, - gerade teine neue Anschauung.

Wer zuerst Säte liest wie: "Moral ist Zeichensprache der Affekte", oder "hinter aller Logik stehen Wertschähungen, deutlicher gesprochen, physiologische Forderungen zur Erhaltung einer bestimmten Art von Leben", der wird sie mit Verwunderung noch einmal ansehen, ob er auch richtig gelesen habe und jedenfalls nichts verstehen. Jest ahnen wir, wo das hinaus will, wir fürchten beinahe richtig zu verstehen, was es heißen soll.

Wir stehen vor Fragen und Problemen, ganz neuen, wie Nietziche uns versichert, an welche vor ihm noch niemand gedacht habe. In der That muffen wir fragen, was bedeutet jest

noch, für Nietsiche, Moral? was Wert?

Nietssche wird noch viele Fragen selbst auswersen. Dazu hat jeder Denker das Recht, und zwar je de Frage aufzuwersen. Eine richtig gestellte Frage enthält die erste Bedingung zu ihrer Lösung. Es kommt darauf an, wie Nietzsche fragen, wie er die Lösung suchen will, was er sinden wird.

Wir sahen schon die Möglichkeit eines Zwiespaltes voraus. Nietzsche hatte ein äfthetisches "Gewissen", ein "da unten". Wird dieses imstande sein, den jetzt notwendigerweise ausbrechenden Konslikt auszugleichen?

Bum bessern Berständnis des Nachfolgenden muffen wir das Ergebnis dieses Abschnittes turz zusammen-

faffen.

Bir wollen das Denken Niehiches untersuchen, dessen Ausgangspunkt, Boraussehung; Niehsches Gedankengang und Methode.

Wir fanden balb gänzlich widersprechende, unvereinbare Gedanken. Wir sahen, daß diese ganz verschiedenen Gedankenreihen angehörten. Nietzsche konnte diese nicht gleichzeitig vor Augen gehabt, verfolgt haben.

Wir mußten annehmen, daß hier mehrere Handichriften aus verschiedenen Zeiten vorliegen würden.

Wir versuchten die erste und älteste herauszulesen. Sie wird, wie es nicht anders zu erwarten war, wo wir sie auch bestimmt erkennen können, doch bald undeutlich, abgebrochen, von späteren Handschriften gestreuzt, oft in ganz anderem Sinne wieder aufgenommen und fortgeführt.

Die erste Handschrift enthält die Anamnese des Falles: Niehsche, die Borgeschichte, und gerade diese hat für den Psychiatriker besonderes Interesse, er muß sie sorafältig untersuchen.

Biel hat fie scheinbar nicht ergeben, fie ift begreif-

lich auch die kürzeste, aber immerhin ein wertvolles Material zur Beurteilung unseres Falles, zur Erklärung

feiner Entstehung und Entwicklung.

Niehsches Standpunkt war anfangs ein Sensualismus, aber ein schwankender. Er hatte es unterlassen, — wenigstens sinden wir keine Andeutung davon, sich irgend einen sesten Ausgangs- und Anhaltspunkt zu sichern, die Sinnesempfindungen auf das zu untersuchen, was als Gegebenes keinem Zweisel unterworfen sein könnte.

Niehsche konnte seine Begriffe nicht scharf und bestimmt fassen, — wir haben es mehrmals bemerkt. Die Fähigkeit, die Begriffe dem durch sie Borgestellten oder Gedachten adäquat zu erhalten, — Herbart nennt diese Berstand, — besaß Niehsche durchaus nicht, wir haben es bei seiner Methode gesehen, und sie bildet doch die

erfte Bedingung richtigen Philosophierens.

So kam es, daß er Schwankendes und Unsicheres der Sinnenwahrnehmung zuschrieb, anstatt seinem Urteil; aber auch wiederum seine Borstellungen in sinnliche Formen und Anschauungen kleiden mußte, und nun behandelte er diese wie Produkte der sinnlichen Empfindungen, schrieb ihnen dieselbe Birklichkeit zu: so wurden Borstellungen und Begriffe zu Wesen, wir haben

es bei den Affetten gesehen.

Bir haben ferner gesehen, was aufs Engste damit zusammenhängt, daß sein Ideal ein Phantasiegebilde, ein sinnlich vorgestelltes war, bei dessen Gestaltung ästhetische Idean icht mitwirkten. Doch kannte Niedsche ursprünglich ästhetische Gesehe, — das "Gewissen im Ohr", — er kannte und fühlte die Evidenz ästhetischer und sittlicher Urteile: — das "da unten". Diesen Widersstreit mußte Niedsche empfinden, ebenso wie den der Gesehe mit dem ungezügelten Spiele seiner Phantasie; — der "Gedanke kommt, wenn er will": — konnte

er ihn nicht überwinden, so wurde er zu verzweifelten

und verhängnisvollen Berfuchen gebrängt.

Wir haben auch die Konstitution Nietzsches untersuchen müssen und zunächst eine außergewöhnliche nerswise Reizbarkeit gefunden, die auch in körperlichen Zuständen begründet und von diesen unterhalten wurde, bereits in der Funktionierung seiner Sinnesorgane sich ausdrückte.

Dazu kommt ein sehr bemerkbares Streben nach Driginalität, wir sehen es in seiner Liebhaberei an

Bizarrem, Paradorem.

Der Mensch soll sich durch Gründe, wohl erwogene und seststehende bestimmen lassen, — Herbart nennt die Fähigseit dazu: Bernunft. Nietziche, wir sahen es, läßt sich nur von subjektiver Erregung leiten, in seinem Urteile, seinem Geschmack, spricht selbst von seiner "Ipsissimosität". Diese läßt natürlich seine Berson in den Vordergrund treten, er ist ein außergewöhnlicher Mensch, gehört zu den "Ausgesuchteren, Feineren". Das Streben nach Driginalität, die Ueberhebung seiner eigenen Person kann unter jenen Umständen ihn leicht ganz beherrschen.

In alledem haben wir ursächliche Momente gefunden, welche das Denken und Empfinden Nietzsches ins Pathologische führen könnten. Ein subjektives Moment kann die Führung übernehmen, der unvereinbare Widerstreit der Gedanken gänzliche Berwüftung zur

Folge haben.

Bir wollen jest versuchen, die zweite Handschrift zu lefen.

## III.

## Prodromal-Stadium.

Große Aufgaben standen vor Nietssche. Das "Broblem vom Berte der Bahrheit"; die "Unwahrheit als Lebensbedingung zu gestehen". Der "Beg zu neuen Fassungen und Berseinerungen der Seelen-Hypothese össene" und "Begriffen wie sterbliche Seele, Seele als Subjekts-Vielheit und Seele als Gesellschaftsbau der Triebe und Affekte das Bürgerrecht in der Bissenschaft erwerben". Un die Stelle unserer Gespunäßigkeit der Natur "eine neue Interpretation" sehen. Nachweisen, daß die "Psychologie als Morphologie und Entwicklungslehre des Billens zur Macht zu sassense seische Problem", die "Philosophie des Untichrists" und, — sast hätten wir eine Hauptsache vergessen: das Broblem des Billens.

Die ganze Größe und Bebeutung dieser Aufgaben leuchtet von selbst ein. Was sagte doch einer unserer größten Denker, der alte ehrliche Kant? "Pläne machen ist mehrmalen eine üppige, prahlerische Geistesbeschäftigung, dadurch man sich ein Ansehen von schöpferischem Genie gibt, indem man fordert, was man selbst nicht leisten, tadelt, was man doch nicht besser machen kann, und vorschlägt, wovon man selbst nicht weiß, wo es

zu finden ift". Schon Kant spricht von Leuten wie

Nietsiche, fie werden nicht aussterben.

Vor nahezu 2500 Jahren hat das philosophische Denken begonnen, in Griechenland. Seither haben sich die besten und redlichsten Denker damit beschäftigt, aber erst Nietzsche hat zum erstenmale das Problem der Wahrheit gesehen, ins Auge gesaßt, "gewagt". Die "Wissenschaft der Woral" ist die jüngste aller Wissensichaften, denn sie beginnt erst mit Nietzsche, der entdeckt hat, "daß in aller bisherigen Wissenschaft der Moral eben noch das Problem der Woral selbst fehlt." Was Psychologie sei, "daran hat, — vor Nietzsche, — noch niemand in seinen Gedanken selbst gestreist."

"Ein Philosoph — falls es heute Philosophen geben tönnte — würde die Größe des Menschen darnach bestimmen, wieviel und vielerlei einer tragen und auf sich nehmen, wie weit einer seine Berantwortlichkeit

spannen könnte."

Nietsiche nimmt eine Riesen-Aufgabe auf seine Schultern, — ob er sie zu tragen imftande ist? Er empfindet selbst eine außergewöhnliche Verantwortlichkeit — ob

fie ihm nicht verhängnisvoll wird?

Man kann banach bemessen, wie mit der Größe der Aufgaben, der Ziele, seine eigene Person emporwuchs, in welchen gewöhnliches menschliches Maß weit übersteigenden Dimensionen Nietziches Größe ihm selbst erscheinen mußte.

Noch mehr! So bisher genannte Philosophen wie "Kant und Hegel", waren nur "philosophische Arbeiter", keine eigentlichen Philosophen, — diese müssen erst kommen. Nietsche sieht sie heraufkommen, er weiß schon was sie sind, wie sie urteilen — er ist ja selbst schon einer davon.

Erst Niehsche wird uns also zeigen, was Philosophie ist, dieselbe begründen? Er wird sie uns schilbern, —

wir hörten schon davon Seite 3, diese Philosophen der Zukunft, — es ift nicht schwer vorher zu sagen, — es werden Parallel-Gestalten des vornehmen Ego sein. Wie dieses nicht eine Verwirklichung von Ideen darstellt, sondern, was an die Stelle dieser für uns treten soll, aus sich schöpft und schafft, so sind jene Philosophen nicht Wesen, welche sich mit Philosophie besassen, sondern was sie sagen und seststellen ist Philosophie, sie sind Gesetzeber, — im Vereiche des Wahren oder der persvettivischen Schäbung?

Ich sagte, es sei eine Riesen-Aufgabe, dessen ist sich Rietziche bewußt. Auch eine Riesen-Arbeit? Für Rietzsche nicht. Ihm ist das Denken ja nicht "etwas ernst und schwer nehmen", sondern etwas Leichtes, dem Tanze, dem Uebermute Nächst-Berwandtes." Also, und das ist das Bewunderungswürdigste: spielend, tanzend, im Uebermute wird Nietzsche das Schwierigste

überwinden, die "höchsten" Probleme löfen!

Und hier nimmt Niehsches Geist—Genie? — in schwindelhafte Höhen reichende, ängstliche, unheimliche Dimensionen an.

Wir haben die zweite Handschrift vor uns, wir finden schon Produkte pathologischen Denkens, wir sehen in dem eben Angeführten Zeichen beginnenden und be-

reits fich festfegenden Größenwahns.

Die Entwicklung der Größen-Vorstellung Niehsches liegt mit Notwendigkeit in den Aufgaben, in der Berantwortlichkeit, in der Art der Behandlung der Probleme. Wir werden sie noch weiter verfolgen müssen.

Wie wird Nietziche jetzt versuchen, die großen Aufgaben zu lösen? Da er alles von vorn anfangen will, so wird er uns wohl zeigen müssen, daß unsere bisherige Philosophie, Psychologie, Moral, unsere Anschauung der Welt als einer gesehmäßigen, daß schließlich unser gesamtes Denken falsch und unwahr sei. Er

wird, wie wir schon gesagt haben, gründlich auferäumen. Wollen wir der Entwickelung seiner Gedanken bei dieser Arbeit folgen, so ist es nicht nötig — auch gar nicht möglich, — daß sie uns, nach unserer Sprache zu reden, logisch richtig erscheine. Stehen doch "hinter aller Logisk Wertschähungen" und darf man sich "gegen Sudiskt, wie gegen Prädikat und Objekt ein wenig ironisch verhalten." Auch haben wir schon gesehen, daß Nietzsche viele Worte in weit allgemeinerem und ganz anderem Sinne gebraucht, als wir sie dis jetzt zu nehmen gewohnt waren. Wir dürsen annehmen, daß dieses in immer höherem Grade vorkommen werde. Wir greisen daher Bemerkenswertes auf, worin sich Nietzsches von der ersten zur zweiten Handschrift fortgeschrittenes Denken am deutlichsten zu erkennen gibt.

"Es ift ein moralisches Borurteil, daß Bahr=

heit mehr wert fei, als Schein."

Dieser Satz enthält Wörter, ist grammatisch richtig gefügt, enthält er auch einen Sinn? Was soll das heißen, wenn wir die Worte in der Bedeutung der ge-

bilbeten, der philosophischen Sprache nehmen?

Bahrheit und Schein sind zwei disparate Begriffe, wir können sie nicht in Gegensaß stellen. Der Gegensah von Bahrheit ist Unwahrheit, Falschheit, und zwar als absichtliche Entstellung: Lüge, in Bezug auf Erkenntnisse, Thatsachen, Urteile: Frrum. Der Gegensah von Schein ist Sein, auch Besen, Wirklichkeit. Schein kann Frrum erzeugen, ist aber durchaus nicht gleich oder identisch zu seben mit Frrum. Niehsiche stellt dennoch Wahrheit und Schein in Gegensah und fragt nach deren Wert, sogar nach deren moralischem Werte, sonst könnte eine unrichtige Schähung, ein Vorurteil in Bezug auf letztere nicht ein moralisches Vorurteil genannt werden.

Bahrheit und Schein werden also unter die Moral gestellt. Bas in aller Welt hat Schein, der sich mit

seinem Gegensaße Sein und Wesen auf die Dinge bezieht, die Außenwelt, unsere Erkenntnis derselben, die Art und Weise, wie wir diese auffassen: was hat das alles mit der Moral zu thun? Und ebenso die Wahrheit, als logische, metaphysische, mathematische, empirische Wahrheit, wenn sie nicht geradezu der Lüge entgegengesett wird? Freilich braucht Nietssche auch Lüge in anderem Sinne als wir: "wir sind von Grund aus, von Altersher — ans Lügen gewöhnt"; er wollte sagen: wir sassen Vügen gewöhnt"; er wollte sagen: wir sassen, wir bleiben nicht objektiv genug dabei. Ist das Lügen absichtliche, bewußte Entstellung? Ist es Nietsschen bereits nicht mehr möglich, einen bestimmten Begriff als solchen sektandaten?

Bir lesen nun weiter: "was zwingt uns zu der Annahme, daß es einen wesenhaften Gegensat von wahr und falsch gibt?" Was heißt hier wesenhaft, worauf bezieht es sich? Wahr und falsch bezieht sich doch einzig auf unser Urteil, nur dieses kann eins oder das andere sein. Will Nietzsche behaupten, daß von zwei entgegengesetzen Urteilen das eine nicht notwendig salsch sein müsse, wenn das andere wahr oder richtig ist? Was ist ein wesenhafter Gegensat? Doch nur ein Gegensat wesentlich verschiedener Dinge. Was hat das Prädikat wesenhaft mit wahr oder salsch zu

Wir sehen, Rietzsche räumt auf. Neu ist es gerade nicht, Wahrheit und Jrrtum, beide im weitesten Sinne, als relative Begriffe zu bezeichnen, die an sich für uns nicht erkennbar seien, das haben alle Skeptiker besser und gründlicher behandelt. Neu ist, wie Nietzsche alle Begriffe durcheinander wirst; bedenklich neu, daß er den Gegensat von falsch und wahr in Zweisel zieht, also die logische Möglichkeit über die Richtigkeit eines Urteils zu entscheiden. Wir besitzen kein Kriterium mehr,

thun?

zu urteilen, ob etwas Sinn oder Unfinn fei. Das will und bedarf allerdings Riegiche, denn nun gibt es keinen

Unfinn mehr, da auch nichts mehr Sinn hat.

Bir hören aber noch mehr. "Der Grundglaube der Metaphyfiker ist der Glaube an die Gegensätze der Berte". "Das thpische Vorurteil der Metaphysiker aller Zeiten ist das Urteil: Nichts könnte aus seinem Gegensate, also Wahrheit nicht aus Irrtum, der Wille zur Wahrheit nicht aus dem Billen zur Täuschung, die selbstlose Handlung nicht aus dem Eigennutze, das reine sonnenhafte Schauen des Beisen nicht aus der Begehrlichkeit entstehen. Diese Dinge höchsten Wertes seine aus dieser vergänglichen, verführerischen, täuschenden, geringen Welt unableitbar, ihr Grund müsse im Schoße des Seins, im Unvergänglichen, im verborgenen Gotte, im Ding an sich liegen."

Bahrheit soll aus Irrtum entstehen können? Nun ja, wie man es nimmt. Alles, was in unserer gesamten Erkenntnis auf Bahrheit Anspruch macht und für wahr gehalten werden muß, hat sich aus Begriffen, welche dem beginnenden philosophischen Denken als widersprechend und undenkbar sich erwiesen, aus zahllosen Irrtümern in der Erklärung astronomischer, physikalischer, chemischer Borgänge und Erscheinungen herausgebildet. Insosern können wir sagen, Bahrheit ist aus Irrtum entstanden und in diesem Sinne wird kein Metaphysiker

widersprechen. Hat es Nietsche so gemeint? Die selbstlose Handlung aus dem Eigenn

Die selbstlose Handlung aus dem Eigennuh? Hätte Niehsiche gesagt die gute Handlung, so wäre das nicht neu; alle sehren das, welche die Moral aus dem groben Egoismus als dem natürlichen Zustande der Menschen ableiten. Aber selbstlos und Eigennuh sind so widersprechende und sich ausschließende Begriffe, daß tein logisch denkender Mensch diese vereinigen, einen aus dem andern ableiten kann.

Das "reine sonnenhafte Schauen des Weisen", eine Phrase von Whstikern und Phantasten entnommen, hat Nietsiche wohl nur als Ornament angeführt, wir lassen es beiseite.

Der Wille zur Wahrheit soll aus dem Willen zur Täuschung entstehen? Den letzteren kennen wir bei dem Lügner, vielleicht auch bei Leuten, welche in Alusionen

leben und nicht gestört sein wollen.

Niehsche will aber mit alledem anderes sagen. "Das Bewußtsein ist dem Instinktiven" (also dem Naturtrieb, dem Unbewußten) "in keiner Weise entgegengeset, das me iste bewußte" (warum nicht alles?) "Denken des Philosophen wird durch seine Instinkte heimlich geleitet." Triebe, Usseke, Instinkte — Niehsche gebraucht diese Worte als dasselbe bedeutend — sind reale Wesen, Dinge — oder was sonst? — wie wir schon gehört haben, welche Seele und Leid zusammensehen. Da "sene guten und verehrten Dinge vielleicht mit jenen schlimmen wesensche Sagleich sind", so verstehen wir, wie ein Trieb oder Ussekt oder Instinkt als Wille auftritt, zur Wahrheit oder zur Täuschung ist gleichgültig, er ist jedensalls wesens zu Leich.

Wir sehen es, Nietsichen schieben sich bei seinem Aufräumen bereits eigentümliche Gebilde seiner Phantasie unter, gestalten sein Denken. Wir müssen ihn aber noch

weiter hören.

Als "Dinge höchsten Wertes" führt Nietssche Wahrheit, Wille zur Wahrheit, selbstlose Handlung an; er führt sie an als: zum Beispiel. Er führt öfters Begriff ein mit: zum Beispiel, wahrscheinlich des Spiels halber, er spielt ja doch nur. Der Metaphysiker soll nun urteilen, daß diese Dinge nicht ableitbar seien aus der Welt, und zwar aus der "geringen". Warum soll die Welt gering sein, was gibt es denn sonst? Und der "vergänglichen"? Wir kennen die Vergänglichkeit

der Dinge und Erscheinungen, aber von der Bergängslichkeit der Welt wissen wir doch nichts, wenigstens aus Ersahrung. Wollte Nietzsche vielleicht veränderlich sagen und schrieb vergänglich? Und aus der "täuschenden"? Wir können uns über die Welt täuschen, die Schuld liegt an uns; warum aber und wie soll die Welt uns täuschen?

Nun sollen die Metaphysiker den Grund dieser Dinge im "Schoße des Seins, im Unvergänglichen, im Ding an sich" suchen. Wie hat denn Nietziche Metaphysiker gelesen, und welche? Wir müssen noch einmal auf diese "Dinge" zurücktommen. Die Zweideutigkeit des Ausdrucks und Verschwommenheit der Gedanken Nietzsches

läßt ja immer Zweifel über die Bedeutung.

Wahrheit! Was sollen wir darunter verstehen? Wenn sie dem Frrtume gegenübergestellt wird, doch nur die Uebereinstimmung unserer Erkenntnis mit ihrem Gegenstande. Wie soll jene ihren Grund im Sein oder dem Ding an sich haben? Welcher Metaphysiker hat dieses gelehrt? Etwa Kant? Und wenn nun Nietzsche diese Meinung den Metaphysikern andichtet, so ver-

wechselt er eben Wahrheit mit Realität.

Der Wille zur Wahrheit, ferner, kann entweder so viel heißen als das Streben nach Wahrheit, — welcher Metaphysiker hat dieses im Sein gesucht und nicht vielmehr in uns? Bedeutet Wille zur Wahrheit, dem Billen zur Täuschung, also dem Lügen entgegengesetzt, den Willen zur Wahrhaftigkeit, wahr zu sein uns selbst und andern gegenüber, so ist das in moralischem Sinne genommen. Aber in diesem Sinne gehört er, wie die selbstlose Handlung und der Eigennutz zu den Begriffen, welche in der Moral, der praktischen Philosophie dehandelt werden, mit der Metaphysik ganz und gar nichts zu thun haben. Hat Niessiche nicht gehört, daß Kant die praktische Philosophie von der theoretischen aufs sorgfältigste getrennt hielt, und vielleicht noch mehr Herbart, der scharfsinnigste und bedeutendste Metaphysiter? Und wo haben schließlich Kant wie Herbart die Dinge höchsten Wertes im Sein, im Ding an sich, im ver-

borgenen Gotte gesucht?

Nun hören wir noch mehr von dem Metaphyfiker, daß er an die Gegenfäße seiner Werte glaube. In der Metaphyfik, wie schon gesagt, handelt es sich nun nicht im geringsten um die höchsten Dinge, sondern um die abstraktesten Begriffe: Sein, Werden, Beränderung, Substanz, Kaufalität, Kaum und Zeit. Welches sind deren Werte? Es fragt sich nur, sind die Begriffe denkbar, widerspruchsloß oder nicht; sind unsere Urteile richtig,

wahr oder falsch?

Bas bedeutet Bert? Einen Größenbegriff, aber einen unbeftimmten, auf Schätzung beruhenden, zwischen ähnlichen, vergleichbaren Dingen. Bas ift nun Gegensat der Werte? Eine positive Größe hat zum Gegensat eine negative Größe, welche, abgesehen von der Bezeichnung negativ, ebenso groß ift als erstere, und iene, mit ihr zusammengehalten, gewissermaßen abbiert, aufhebt, Rull als Resultat ergibt, wie gleiche und entgegengeset wirkende Rräfte, +a und -a. Aber der Gegeniat cines Bertes ift nur ein Unwert, etwas was keinen Bert, in Bezug auf diesen also jederzeit an sich Null ift. In der Philosophie ift von Werten nur die Rede in der praktischen Philosophie; hier handelt es sich um fittliche - ober äfthetische - Werte, und diese find unbedingte Berte. Hier kann nicht von mehr oder weniger Bert gesprochen werden, und der Gegensat von sittlich ist unsittlich, was eben den unbedingten Unwert darftellt.

In der Methaphysik, wie gesagt, ist ein Begriff widerspruchslos, ein Urteil richtig oder wahr, — will Nietsiche das den Wert eines Begriffes, eines Urteils nennen? Und jede Abweichung von dem widerspruchslos gedachten Begriffe, dem richtig gefällten Urteile ist falsch, ein mehr oder minder wahr oder falsch gibt es nicht, — der Gegensat ist unbedingt. Was will nun Nietssche mit dem Gegensat der Werte? Was mit der Behauptung, daß der Glaube daran der Grundglaube, das

tupische Vorurteil der Metaphysiker sei?

Was denkt sich Niehsiche unter Metaphysik? "Die Süßigkeit bei allem Erhabenen bis hinauf zu den höchsten und zartesten Schaudern der Metaphysik rührt von der eingemischten Ingredienz der Graufamkeit her." Heiliger Aristoteles, Bater der Metaphysik! Was hätte er zu diesem Sate gesagt! Wer hat wohl bei dem Studium der Metaphysik von Aristoteles, Herbart, oder Kants Kritik der reinen Vernunft diese zarten, zartesten und höchsten Schauder empfunden?

Daß die Lektüre gewisser Philosophen, wenn man nicht dazu genötigt ist, z. B. Schellings, Hegels, Schopenhauers, Hartmanns, Niehsches, eine unnühe Grausamkeit gegen sich selbst bildet, will ich gern zugeben, die Süßigkeit dabei ist bereits subjektive Geschmacks-

empfindung.

"Die allgemeine Metaphysit — sagt Herbart — ist eine eisige Insel, die nur von sehr gesunden, mit gutem Borrat fürs Leben hinreichend versehenen Köpfen darf besucht werden." Und Nietzsches ganze philosophische Ausrüftung bestand aus einem sadenscheinigen Sommernachts-Anzuge. Er hat diese Insel auch gar nie besucht, sie nur in der Phantasie zu sehen geglaubt, erzählt uns daher von ihr so wunderbare Geschickten.

Wir müssen hier wieder fragen, was will Nietziche? Neue Probleme aufstellen, wir haben es gehört, Alles von vorn anfangen, neu begründen. Und er glaubt, nach seinen Aussprüchen, dieses gethan zu haben. Um das Denken, den Geisteszustand eines Menschen zu untersuchen, ist es unerläßlich, was er glaubt an dem Thatsächlichen, der Birklichkeit zu prüfen.

Nietsiche will zunächft Alles bezweifeln, er glaubt dieses gründlicher, in vieler Beziehung als der Erfte

gethan, "gewagt" zu haben.

Bas kann in letter Linie bezweifelt werden? Die Formen unserer Erkenntnis, Ersahrung, unserer sämtlichen Vorstellungen, also Raum, Zeit, Kausalität, die Zusammensassung der Merkmale in einen Begriff: Ding, Substanz, die Einheit unseres Bewußtseins. Bon der Moral reden wir später. Inwiesern das alles als etwas außer uns Existierendes und Bahrgenommenes kann bezweiselt werden, ist schon lange vor Niessiche gründlich erwogen worden.

Hören wir Herbart: "Die gerade und natürlichste Folge aus dem Borgetragenen" — einer scharssinnigen Untersuchung — "ist der Zweisel, ob nicht die sämtlichen Formen, welche wir für wahrgenommen hielten und dennoch beim Durchsuchen des Wahrgenommenen nicht aufsinden konnten, leere Einbildungen" — Nießsche sagt Lügen und Erdichtung — "sind, von welchen sich loszumachen der erste Schritt zur Weisheit sei?" Meint das nicht auch Nießsche? — "In diesem Falle müssen wir bekennen, daß die ganze Natur, ja unser eignes Selbst, zerstört vor uns liege, weil alle Merkmale, an welchen wir die Dinge und uns selbst erkannten, aus ihren Fugen gewichen sind."

Weiter kann man den Zweifel nicht treiben, stärker und richtiger die Folgen desselben nicht aussprechen. Und in der That läßt sich dieser so wenig ertragen als der konsequente Jdealismus, von dem selbst Schopenhauer — er spricht damit auch seiner eigenen Lehre das Urteil — sagt: "als ernstliche Ueberzeugung könnte er nur im Tollhause gefunden werden, und dann be-

dürfte er einer Rur."

Bir werden später fragen, welchen Neubau Nietzsche auf den Trümmern dieser Zerstörung ausgeführt habe. Borläusig sind wir noch beim Niederreißen, beim Zweiseln, und dabei konnte Nietzsche nichts Neues mehr vorbringen. Aber originell sein, geistreich, deshalb sucht er wenigstens nach neuen Redensarten, spricht von Gegensähen der Werte und schiebt, daß wir von solchen reden, auf die Plumpheit der Sprache, die Grammatik, den Subjekts Aberglauben. Wie wir reden, und verständigen sollten, ohne irgend etwas als Subjekt aufzustellen, in welch' neuen grammatischen Formen die Philosophen der Zukunst reden werden, das auch nur anzudeuten, hat Nietzsche leider unterlassen.

Bielleicht meint es Nietsiche nicht ganz so, wie wir nach dem Bortlaut glaubten. Unter Subjekt versteht Nietsiche, dem bereits die Formen der Grammatik, Logik und unsere Erkenntnis-Begriffe sich gänzlich vermischt und verwirrt hatten, ebensowohl das grammatische Subjekt als die Substanz, das Subjekt im hervorragendsten

Sinne ber alten Schulphilosophie.

Nietzsche beschuldigt Locke kurzerhand der Oberslächslichkeit; er hat ihn wohl gelesen und erinnert sich, was Locke darüber sagt, Buch II, Hauptstück 23? "Wir sind mit einer Menge einfacher Begrifse versehen, beobachten auch, daß eine gewisse Anzahl dieser beständig miteinander gehen. Da man nun dafür hält, daß sie einem einigen Dinge zugehören und die Wörter nach den gemeinen Begrifsen eingerichtet und gebraucht werden, um desto geschwinder davonzukommen: so werden sie auch, nachdem sie so in ein einziges Subjekt vereinigt sind, mit einem einzigen Namen bezeichnet. Daher pflegen wir auch hernach aus Unachtsamkeit so davon zu reden und sie so zu betrachten, als wäre es ein einziger Begriff, da er doch in der That aus vielen Begrifsen zus ammengeset ist." Ich führe diese und die solgende

Stelle ausführlich an, da wir sie später noch einmal Nietzichen vorhalten müssen. Locke sagt weiter: "Wosern demnach sich einer selbst, was seinen Begriff von der bloßen Substanz überhaupt betrifft, erforschen wird: so wird er besinden, daß er ganz und gar keinen anderen Begriff davon habe, als daß er nur, ich weiß nicht was für einen Träger derjenigen Eigenschaften zum voraus sehet, welche geschickt sind, einfache Begriffe in uns bervorzubringen."

Locke war der Erste, der das in dem Begriffe der Substanz — oder des Subsetts, wie Nietzsche es nimmt — liegende Problem aufgewiesen hat. Nietzsche spricht einsach von Subsetts-Aberglauben, "der Philosoph dürfte sich über die Gläubigkeit an die Grammatik erheben", und schließt mit dem Wize: "Alle Achtung vor den Gouvernanten; aber wäre es nicht an der Zeit, daß die Philosophie dem Gouvernanten-Glauben absagte?

Philosophie ift Spaß und Tang."

Und Nietsiche nimmt den Begriff Bert im weitesten Sinne: falsch und wahr, auch in logischem Sinne genommen, find Werte. Nietsiche glaubt felbst an die Gegenfate feiner Berte, por allem bes Bornehmen und Gemeinen, daran denkt er eben nicht; er will die gesamte Philosophie mit einem Schlage lächerlich machen und abthun. Diese existiert ja nur durch die Gegenfäte, wie unfer Denken auf Berbindung, Auseinanderhalten und Trennen beruht: — nach Gegenfähen. Man leugne boch den einfachsten Gegensatz der Bejahung und Berneinung! Das hat Nietsiche noch vergessen, wenigstens nicht ausdrücklich hervorgehoben. Er leugnet also den Gegensatz der Werte, damit fällt auch der konträre, der tontradittorische, der daraus folgende Sat des ausgeschlossenen Dritten. Neu mag die Redensart "Gegenfat der Werte" klingen, die Meinung ift alt. Schelling brachte die Gegenfäße zur Rube im Abjoluten, worin. jagt Hegel, alle Kühe grau sind. Und Hegel? Er leugnete ebenfalls den Sat des ausgeschlossenen Dritten. Nach Hegel hat das Subjektive, welches nur subjektiv ist — wir können auch sagen: der Begriff, der nur dieser ist, — keine Wahrheit, widerspricht sich und geht in sein Gegenteil über; dies Uebergehen und die Einheit, in welcher die Extreme als aufgehobene, als ein Scheinen oder Momente sind, offenbart sich als seine Wahrheit.

Niehsche kannte Hegel, wir dürsen es annehmen, denn er sagt: "Schopenhauer hat es mit seiner unsintelligenten But auf Hegel dahin gebracht, die ganze lette Generation von Deutschen aus dem Zusammenhang mit der deutschen Kultur herauszubrechen, welche Kultur, alles wohl erwogen, eine Höhe und divinatorische Keinsheit des historischen Sinns gewesen ist." Haben wir nicht, Seite 1, gehört, daß der historische Sinn ein und ornehmer Sinn sei? Wäre es also nicht vielsmehr ein Verdienst Schopenhauers gewesen?

Die angeführte Stelle ist eine der dunkelsten bei Nietziche, sie ist eine Phrase, die weder thatsächliche, geschichtliche Wahrheit, noch einen erkennbaren Gedanken enthält, ofsendar eine Reminiscenz aus früherer Beit, noch vor der ersten Handschrift, stammend und in der verwirrten Weise der zweiten Handschrift ausgedrückt.

Belche ist die letzte Generation? Die Zeitgenossen Nietziches oder die ihm vorausgehenden? Das vor 44 Jahren erschienene Buch: Hegel und seine Zeit, von R. Hatte das desinitive Begräbnis der Hegelschen Philosophie schon ausgeläutet. Als strenge Hegelianer existierten nur noch fossile Ueberreste, wie Erdmann, Rosenkranz, oder ein aufgeblasener Phrasenmacher, Kund Fischer. Selbst der Bersasser der in streng Hegelischem Sinne geschriebenen Geschichte der Philosophie im Unriß, Schwegler, begann noch kurz vor seinem frühen Tode abzuschwenken. Und als hervorragende Männer, Strauß,

Beller, Bischer, aus der Hegelschen Schule hervorgegangen, sich von dieser abwandten, da war der Selbstauflösungsprozeß der Hegelschen Philosophie entschieden. Aber damals sprach man noch wenig und nicht mit Bewunderung von Schopenhauer; — welcher Einfluß auf den Verfall der Hegelschen Philosophie könnte ihm zugeschrieben werden? Auf denkende und denkfähige

Deutsche hat er nie welchen ausgeübt.

Nietsiche spricht in der angeführten Stelle offenbar mit einer gewissen Hochschätzung von Segel, aber auch nur in dieser Stelle, wohl aus Opposition oder irgend eines Gegensates halber. Ober teilte er das Urteil über die Segessche Philosophie, sie sei die vollendete That des philosophischen Geiftes? Bielleicht, mit Ausnahme der That, die er, Nietsiche, vollführen wollte: Segel überbieten. Satte, - nach Segel, wir haben es ichon gehört. — jeder Begriff feinen eigenen Begenfat an fich felbst, find Unterschiede und Gegensätze nichts Festes. Für-sich-seiendes — das sagt ja auch Nietsche, als etwas Neues -, fondern flüffige Momente der immanenten Bewegung des Begriffs: so macht das Nietsche kürzer ab. Die "Gegenfäte find wesensgleich", - da bedarf es weiter keiner Entwickelung von Begriffen, keiner Unftrengung des Denkens.

Riefsche hatte natürlich auch hier gar nicht verstanden, worauf es ankommt, worum es sich handelt. Über er hatte einem energisch das Denken anregenden Moment die Spitze abgebrochen, die er eben nicht erkannte. Trotz alledem sind und bleiben die Gegensätze, zum Ausgleich derselben werden wohl uralte, auch denkbar roheste Borstellungen zu Hülfe gerusen werden, — wir dürsen das erwarten. — Was wir erwarten dürsen in Vereinigung unbedingt sich ausschließender Gegensätze, das zeigt uns die "Lebende Krystallistation", von der Nietsiche spricht. Dazu gehört iedens

falls tryftallifiertes, also erstarrtes, totes Leben, als bon ihm neu in der Philosophie einzubürgernder Begriff.

Bir feben, daß Nietsiche den Aweifel nicht methodisch entwickelt, in geordneter logischer Beise; er brückt ihn nur abhoriftisch, bei allen möglichen Gelegenheiten aus. Er bedient sich nicht einmal, ober nur felten, des Wortes Aweifel: er würde dadurch das Ansehen erhalten, etwas zu unternehmen, was andere schon gethan haben, und er thut und beginnt nur Neues, auf neue Beise. Da fpricht er ftets von Migtrauen und hat den Sat aufgestellt: "Der Philosoph hat heute die Pflicht zum Mißtrauen, zum boshaftesten Schielen aus jedem 206= grunde des Verdachtes heraus." Diese geschmackvolle Formel - man bemerke das "boshaftefte", es ift ein Symptom, - charafterifiert Nietsiche; und nun fragt er, wirft Fragen auf Fragen auf, auch darin kennzeichnet fich sein Denken, der Form, dem Inhalt, der Absicht nach; wir sehen in den Fragen das Neue auftauchen, das Nietiche und bringen will.

Nietsiche, wie wir gesehen haben, leugnet die unmittelbare Gewißheit, eigentlich die Gewißheit überhaupt der Bewußtseins-Thatsachen. Aber er bedarf selbst der Thatsachen, und zahlloser. Zunächst für die Moral, "was in Bezug auf diese vorläufig allein Recht hat; nämlich Sammlung des Materials, begrifsliche Fassung und Zusammenordnung eines ungeheuren Reichs zarter Wertgefühle und Wertunterschiede, welche leben, wachsen, zeugen und zu Grunde gehen, als Vorbereitung zu einer Typenlehre der Moral." Eine der ungeheuren Uufgaben sür Nietssche, an die vor ihm noch gar

niemand gedacht hat.

Niehiche "fordert, was er selbst nicht leisten kann", wir haben diesen Ausspruch Kants Seite 44 angeführt. Er hat mit dem Sammeln gar nie angefangen. Und was würde uns eine solche Sammlung nüben?

Etwa so viel wie die Druckschlersammlung des unsterblichen Quintus Kirlein (Sean Baul).

Der flägliche Bideripruch zwischen den ungeheuren Aufgaben, - Brojekten, - und den wirklichen Leiftungen Nietsiches. - er mußte sich ihm felbst fühlbar machen, auf feine Stimmung rudwirten. sehen das noch mehr in Bezug auf die Psinchologie. Der arme Nietsiche "wünscht einige hundert Jagdgehülfen und feine gelehrte Spürhunde für das bem geborenen Psychologen und Freund der großen Raad vorbestimmte Jagdbereich, nämlich: die menschliche Seele und ihre Grenzen, der bisher überhaupt erreichte Umfang menschlicher innerer Erfahrungen" (also gibt es doch solche? gehört Nietsiche jett felbst zu den harmlofen Selbstbeobachtern? Nicht ganz, er schickt Spurhunde aus!) "und die ganze bisherige Geschichte der Seele und ihre noch unausgetrunkenen Möglichkeiten." Deshalb "Gehülfen herbei!", denn wie oft muß Nietsiche "verzweifelt sagen: ein Einzelner! ach nur ein Einzelner! und dieser große Bald und Urwald!" Alfo auch hier eine ungeheure und gang neue Aufgabe. Nietsiche hat niemand etwas erfahren, pinchologisch beobachtet und aufgeklärt. "Zulett muß man Alles felber thun, felber Einiges zu wiffen." Bas hat Rietiche felber gethan? mas weiß er? Wir finden nichts, aber wir begreifen es. Nietiche hat fo unendlich viel zu thun, daß er für nichts Beit hat, er kann keinen Begriff ins Auge fassen, dabei verweilen; ehe er nur an etwas benten kann, haben sich schon andere Dinge vorgedrängt - daher das Breftiffimo feiner Sprache.

Nietsiche spricht von "inneren Erfahrungen", die kann doch jeder nur bei sich selbst machen. Bozu die "Spürhunde"? Bohl um solche Ersahrungen — psychologische, nach Nietsiche — bei andern zu machen, aufzuspüren?

Deshalb gibt wohl auch Nietsiche "Ausnahme-Kinchologen" den Rat, bei "fogenannten Cynikern", "die fich mitunter fogar in Büchern wie auf ihrem eigenen Mift wälzen" zu lernen. "Der höhere Menich hat bei jedem gröberen ober feinerem Cynismus die Ohren aufzumachen und sich jedesmal Glück zu wünschen, wenn gerade vor ihm der Possenreisser" — für Niepsche eine fehr geeignete Berson Philosophie und Psychologie zu lehren - "ohne Scham und der wiffenschaftliche Satur" - für Nietiche mar jedenfalls Bater Gurns Compendium theologiæ moralis ein fehr lehrreiches und erbauliches Buch, an robestem Chnismus läßt es nichts zu wünschen übrig - "laut werden. Es tann gum Gtel fich die Bezauberung mischen, wo durch die Laune der Natur an einem folchen indistreten Bock und Uffen das Genie gebunden ift". Wer lernt wohl gern von jolchen Menschen, und was? Es muß schon ein höherer, ein Musnahme - Denich fein, bei bem ber Etel nicht jo überwöge, daß er die Ohren schlösse, statt sie aufzumachen; jedenfalls ein schmutiges Geschäft, die Ragd nach pinchologischen Erfahrungen, wie sie Nietssche uns anrat, d. h. doch nicht uns, wir find ja keine Uusnahme=Binchologen.

Nietziche hat Nr. 16 und 17 überschrieben "Bon den Bewußtseins-Thatsachen" — diese sind das "Bild, welches ihm die Hunde in der Geschichte der Seele zusammentreiben sollen" und "das Ich selber eine Konstruktion des Denkens". Die Ueberschriften stammen aus der ersten Handschrift, aber auch nur diese, vielseicht ist er selbst nie weiter gekommen als dis zur Absicht, sich damit zu beschäftigen. Später fand er es passender, die Sammlung und Richtung jener Thatsachen seinen Spürhunden und Gehilsen zu überlassen. Bielseicht hatte er auch gehört, daß der Ich-Begriff als das notwendige Brodukt des gesemäßig wirkenden psucho-

logischen Wechanismus betrachtet werbe, so sagte Nietzsche kurz: "Konstruktion des Denkens", glaubte durch Setzung anderer Borte neues zu sagen. Aber wie das Denken das Ich konstruiert, davon hören wir nichts, keine Andeutung, wohl aber sehen wir anderes.

Wir haben Nr. 16 aussührlich besprochen, Seite 14 bis 21, wir haben dabei nur Nietziches Methode im Auge gehabt und diese auch gründlich kennen gelernt. Wir haben bemerkt, daß Nietziche im Sprung, in rapidester Weise die heterogensten Begriffe, die verschiedensten Gebiete des philosophischen Denkens durcheilt. Wie wäre es auch sonst möglich, auf kaum zwei und einer halben, weit gedruckten Seiten die schwierigsten Probleme der Psychologie nebst einigen metaphysischen abzuwandeln, endgültig zu entscheiden. Wir schoben das vorläufig auf seine Prestissimo-Sprache. Wir sehen jetzt noch mehr darin.

Nietsiche wollte von Bewußtseins-Thatsachen reden. von der Gewißheit, welche diese besitzen, springt sofort auf Schopenhauers "ich will" auf das Ertennen, das Ding an sich, untersucht den Sat: ich denke. "Der Philosoph muß sich fagen: wenn ich den Borgang zerlege, ber in bem Sat "ich bente" ausgedrückt ift, fo bekomme ich eine Reihe verwegener Behaubtungen. deren Begründung schwer, vielleicht unmöglich ist". Nietsiche hat im Birrmarr seiner Gedanken den Selbstbeobachtern nun einmal untergeschoben, - wer fälscht hier? Fälschung ift ein oft gebrauchter Lieblingsausdruck Nietsiches, er fieht überall nur Kälschung, auch das gibt zu denken, - daß sie mit dem "ich denke" eine Ertenntnis zu haben glaubten. Der Philosoph "zerlegt nun den Borgang." Bas geht vor? "Denten". Fragt er also, was ift denken? Was geht in mir bor, wenn ich denke? Bewahre! Der Philosoph findet, daß es eine verwegene, schwer ober unmöglich zu begrünbende Behauptung fei, zu fagen: "daß ich es fei, der denkt." But, dann denkt etwas anderes und ich sehe zu, was da in mir oder vor mir vorgeht. Nein, denn man kann nicht sagen und begründen, daß es "ein Sch gibt." Auch gut, dann bin ich ein Nicht-Ich, existiere

gar nicht.

"Es ift eine Falfchung bes Thatbestandes "ich bente" zu fagen; ich ift die Bedingung des Braditates dente". Seit wann ift bas Subjett Bedingung bes Braditats, und wer fagt bas? "Es bentt", muß man jagen, aber daß dieses es gerade jenes alte berühmte 3 ch sei, ift, milde geredet, nur eine Annahme, eine Behauptung, vor allem keine unmittelbare Gewißheit". "Und vielleicht gewöhnt man sich eines Tages noch daran, auch seitens der Logiker, ohne jenes kleine es auszukommen." Denn, "warum muß überhaupt Etwas es fein, das dentt?"

Der hund springt über den Stock. Wer fagt, um wie Nietsiche zu reben, daß es der Hund ift, der fpringt? Rann nicht der Stock mit dem Zimmer und mir um den Hund springen? Warum muß überhaupt etwas fein, das springt? Es springt — aber warum es? Springen! — Also Denten, das bleibt noch. Wer, wenn kein Ich ift, weiß, was Denken ift? Für wen ift das Denken? Bie kann Nietsiche von Denken reden?

Wie kann er überhaupt reden und schreiben?

Nietsiche dentt gangasrotogati, er fagt es felbft, - glücklicherweise steht in der Anmerkung, daß dieses Bort der musikalischen Tempobezeichnung Presto entspricht. Er spricht auch sonst vom Tempo der Sprache, vom Allegriffimo und Brefto. Nietiche schreibt Breftiffimo, - wohl die Folge seines Breftissimo-Denkens. Für uns ift es ein bedeutsames, ein schwerwiegendes Symptom

- wir nennen es Gebantenflucht.

Und diese Gedankenflucht kommt Nietsschen noch zum

Bewuftsein, aber er empfindet fie als etwas, was nicht von ihm ausgeht, worüber er nicht Herr ift, als etwas Fremdes, einen Zwang. Wir haben es schon erwähnt, "ein Gedanke kommt wenn er will, und nicht wenn ich will." Wir wissen, daß dieses bei Menschen sich ereignet, welche, von Leidenschaften beherrscht, nicht wissen, was fie thun; daß beherrschende Vorstellungen Kinder, Wilde. in Barbarei lebende Menschen um jede Besimmung, jede Möglichkeit vernünftiger Ueberlegung bringen können. Redenfalls ift ein solcher Zustand das Gegenteil von ber Selbstbeherrschung, welche der vernünftige und fittliche Mensch besitzt, von der Besonnenheit, welche vor allem der Denker besitzen muß, der seine Begriffe und Gedanken untersucht und ordnet, der sie ruft, wie er fie braucht und nicht ungehörige Gedanken und zu ungehöriger Zeit kommen und sich von ihnen stören läßt.

Wir werden mit der Annahme nicht fehl gehen, daß das Gefühl der Abhängigkeit von seinem eigenen Gebankenflusse Rietssche zu der Frage drängen mußte: bin Sch es, das denkt, was denkt, gibt es ein Sch? Wie eine ungeschickte Frage einer anderen ruft, das sehen wir beim Fragen der Kinder, die keine festen Bunkte und Thatsachen kennen und besitzen, wir sehen es auch bei Nietsiche. Er war "in vielen Ländern des Geiftes zu Saufe, mindeftens zu Gafte gewesen", meint Nietsiche, aber auch nur letteres bei der Philosophic kaum, höchstens naschend, als flüchtiger Schmetterling. Bas wirkliche Philosophen und Denker gefunden haben, daß nämlich im Begriff des Ich's ein Widerspruch sich befindet, daß demnach das Ich als ein Problem zu behandeln ift; — hat Nietsiche davon etwas gehört? Es könnte fo icheinen. Der Biderspruch im Ich-Begriff ift die in diesem liegende und geforderte Identität von Subjekt und Objekt. Und Rietiche fagt: "als ob teine Fälschung von seiten bes Subjekts und von seiten bes Objekts stattfände." Jedenfalls geschmackvoll und verftändlich ausgedrückt! Aber an anderer Stelle fagt Nietssche: "Seit Descartes — und zwar mehr aus Trok gegen ihn, als auf Grund feines Borgangs macht man seitens aller Philosophen ein Attentat auf den alten Seelenbegriff, unter dem Anschein einer Kritik des Gubiett= und Braditat=Begriffs." Gine Phrafe. die eine neue und tiefe Auffassung der früheren Philofophie vorspiegeln will. In Wirklichkeit steht sie zunächst mit der geschichtlichen Bahrheit im Biderspruch: erst Richte, der sich um Descartes gar nicht kummerte, fo wenig wie Kant, von welchem jener gusging, stellte diese Identität und den Biderspruch auf. Dann handelt es fich um Subjett und Dbjett und nicht im mindeften um Subjett und Präditat und schließlich auch gar nicht um den alten Seelen Begriff, sondern um die neue Faffung des Ich Begriffs. Ift an diefer Berwechslung von Begriffen, von der sich jett Nietsiche weiter leiten läßt, deffen konstant verdrehte und verbrehende Auffassung, dessen Eigenheit, immer, - um neu zu erscheinen, - andere Börter zu gebrauchen, oder eine bestimmte Absicht schuld? Wir nehmen, als der Gedankenverwirrung Nietssches entsprechend, alle dreie an. Die Absicht liegt auch klar vor.

Benn ich vom Ich rede, so muß ich doch eine Vorftellung davon haben und sagen können: Ich stelle mein Ich, d. h. mich vor, und hier ist Ich, Subjekt, und mich, Objekt, identisch. Daß daß Ich demnach vorläusig ein logisch undenkbarer Begriff ist, bedingt aber notwendigerweise eine spekulative Bearbeitung desselben. Benn Nietzsche nun fragt, ob es daß Ich ist, daß denkt oder vorstellt, — denn hier können wir ohne den Sinn und die Bedeutung deß Satzes "ich denke" als Bewußtseins-Thatsache zu ändern, vorstellen statt denken setzen, — so kommt er zu der schönen Frage: was stellt was vor?

Denn als was, - Objett, - ich das Ich vorstelle, ift eben das 3ch, Subjett, felbit. Damit tann felbit Nietiche nichts anfangen, die Untersuchung des Sch-Beariffs in Bezug auf Subiekt und Obiekt pakt ihm also nicht und er will por allem dem Ich als Subjett zu Leibe geben. Deshalb ipricht er bom Brädikat, als ob das ungefähr dasselbe bedeute wie Objekt. Run kann Rietiche das Subjett in Zweifel gieben und mit ihm berfahren wie er will, das Brädikat bleibt ruhig was es ift, obgleich es schließlich doch auch für uns schwer zu begreifen ift. wie das Prädikat noch ftehen kann, wenn auch der lette Reft des Subjekts: es weggenommen wird. Früher, wie auch jett noch, nahm man an, daß mit der Aufhebung des Subjekts auch das Prädikat dahinfalle. Nietsiche glaubt also - er schiebt das den Philosophen unter - die Frage: was ift das Ich, bedeute die Frage: ift das Ich eine Seele, ein Ding an fich? Und fo frug er nicht: gibt es eine Seele, ein Ding an fich, das bentt, fondern: "gibt es ein Ich", eine Frage, die gar nicht aufgeworfen werden tann. Denn das Ich, ber Begriff des Ich's, ist uns gegeben und es ist dem Menschen unmöglich, sich, d. h. sein 3ch, aufzuheben. wegzudenken.

Niehsche verwechselte gänzlich die rein philosophische Frage nach der Denkbarkeit des Ich-Begriffs mit der populären oder theologischen Frage, od es eine Seele gäbe; er wollte diese leugnen und griff jenen an, so ungeschickt und schief wie möglich, im Gedankenfluge, und zu ganz anderem gelangend. Er versuchte das Subjekt des Denkens, worin er die Seele sah, zu bezweifeln, zu leugnen und aufzulösen, damit aber auch die Einheit des Selbstbewußtseins. Man kann letzteres bezweifeln, als eine Denk-Uedung, ein Denk-Bersuch, wie alles andere; die Berichtigung, welche sofort den Auswegzeigt, liegt in den unleugbaren, uns gegebenen That-

sachen des Bewußtseins, wenn man sich auf diese besinnen will ober kann.

Sobald sich aber dieser Zweisel, das Leugnen in einem Gefühle sindet oder ausspricht, und bei Nietzsche ist das bereits der Fall, siehe Seite 78, dann wird das Gegenstand psychiatrischer Untersuchung, — die Psychiatrister kennen das als ein schweres Symptom. Es bedeutet die Auflösung des geordneten Zusammen-hanges der Begriffe und Gedanken über die Außenwelt und die eigene Persönlichkeit, die Auslösung des geordneten Denkens überhaupt.

Nicht geübt in streng philosophischem Denken, ohne gründliche Kenntnis philosophischer Probleme, ohne einen Begriff von der Behandlung, welche diese erfordern; ganz sich hingebend phantasierendem, — geistreichem! — Gedanken-Spiel, ohne Halt an einer nüchternen und scharfen Auffassung und Kenntnis der Außenwelt, deren strenger Gesehmäßigkeit er keine festen Thatsachen zu entnehmen wußte, um diefe feinen gewagten Bermutungen gegenüberzustellen, welche dann bald zu verwegenen und gewagten, - wie er felbft fagt. - Behauptungen murden: fo ftand Nietsiche in kaum noch erhaltenem Gleichgewichte an einem Abgrunde, in den hinabzustürzen ihm drohte. Und die Gefahr wächst, wenn auf dem Gebiete der praktischen Philosophie in aleicher Beise verfahren wird, die Thatfachen des "äfthetischen Gemiffens" und bes "da unten" der Phantasie gegenüber nicht mehr standhalten können.

Niehsiche kannte die Gefahr, er spricht wohl fünfzigmal von "gefährlich" und "Gefahr", er sah sich überall in Gesahr — er erkannte sie in ihrer ganzen Größe wohl erst, als es zu spät war. Die Furcht kam dazu, er fürchtete sein Schicksal, seinen Untergang, — wir haben es Seite 28 erwähnt. Das alles bildet schwere

Symptome.

Nietzsches Ibeal, seine eigene Neu-Schöpfung, wir müssen auch solche jetzt betrachten, ist das Vornehme Ego. Aber zu viele Züge desselben, wie des ganzen Nietzsche, erinnern an das geniale Ich und die Jugend der romantischen Schule um die Wende des 18. Jahrhunderts, als daß wir dieses übersehen könnten.

"Das geniale Ich ift aller Objektivität gegenüber das absolut Berechtigte," sagen die Nomantiker. Das Bornehme Ego — bei Nietziche — ist konkret das absolut Berechtigte, es allein hat Necht, denn jedes Necht ist "Sonderrecht und Borrecht, wenn Alle gleich sind, braucht Niemand mehr Recht."

Wie übereinstimmend mit obigem Nietziche über Objektivität in Philosophie, Wissenschaft, in der Auffassung der Welt urteilt, haben wir früher, Seite 51 gehört. Die Einfälle der Genialität dienen den Romantikern so gut statt der Beweise, wie Nietzschen der "höhere Geschmack" und sein Machtspruch: "Das ist mein Sat."

Die "intellektuelle Anschauung" der Romantiker so wenig wie Nietsiches "höherer Geschmack" können be-

griffen, gelehrt, gelernt werden.

"Die Natur hat der Mitteilbarkeit Grenzen gesett; sie hat für die Mündigen eine Philosophie ausbewahrt, die durch sich selbst zur esoterischen wird, weil sie nicht gelernt, nicht nachgesprochen werden kann — ein Symbol für den Bund freier Geister" (wir sehen, die freien Geister sind schon alt, schon hundert Jahre alt; allerdings überdietet sie Niehsche, er sagt: wir sehr freien Geister) "an dem sich alle erkennen, das sie nicht zu verbergen brauchen und das doch nur ihnen verständlich, für die andern ein ewiges Rätsel sein wird." (Schelling.)

"Benn ich das Wesen und Amt der Poesse auf das Deutlichste angegeben zu haben glaube, so weiß ich doch, daß es kein Mensch verstehen kann. Wenn ich reden müßte und dieser Sprachtrieb die Wirksamkeit der Sprache in mir wäre? so könnte dies ja am Ende, ohne mein Wissen und Glauben, Poesse sein und ein Geheimnis der Sprache verständlich machen? Wenn man in der Mitteilung der Gedanken zwischen absolutem Verstehen und absolutem Nichtverstehen wechselt, so darf das schon eine philosophische Freundschaft genannt werden. Hat man einmal die Liebhaberei fürs Absolute, so bleibt kein Ausweg, als entsgegengesetzte Extreme zu verbinden und sich selbst immer zu widersprechen." (v. Harden-berg-Novalis.)

"Ein gewisser Mysticismus des Ausdruckes, der bei einer romantischen Phantasie und mit grammatischem Sinn verbunden etwas sehr Reizendes und etwas sehr Gutes sein kann, dient ihnen — den freien Geistern — oft als Symbol ihrer schönen Geheimnisse". (Fr.

Schlegel.)

Entsprechend diesen geistreichen Aussprüchen wird das Evangelium der Fronie verkündet und werden die gemeinen Menschen vor die Thüre gesett. Der "Pöbel" soll aus der Spekulation wie aus dem Genuß des Schönen verbannt werden. Mit "göttlicher Grobheit" wird von der "exemplarischen Dummheit dieses kommunen Volks", — welches die Beisheit der romantischen Schule nicht erkennen wollte, — gesprochen, von dem "Packzeug", wie Schelling verständige und verdienstvolle Prosessionen nannte.

Lesen wir nicht ganz dasselbe bei Nietsiche?

Bei Aussprüchen, wie die angeführten, welche wie die Orakel der Pythia vom Dreifuß herab verkündet werden, kommt wenig darauf an, ob man gerade ein Bort oder ein anderes nimmt, sie besagen deshalb nicht mehr und nicht weniger. Man setze z. B. statt Poesie: Philosophie, statt fürs Absolute: Höhere oder Bornehme, statt entgegengesetzter Extreme einsach: Gegensätze, und Nietzsche sagt dasselbe wie Novalis.

Ganz wie die jungen Romantiker spricht Nietsiche von der Schwierigkeit oder Unmöglichkeit, seine Weisheit, die Beisheit der freien Geifter, feine Geheimnisse andern mitzuteilen, zum Berftändnis zu bringen. "Bir Unerratbaren, es ist schwer verstanden zu werden unter lauter Menschen, die anders denken und leben; von den Esoterikern, die von oben herabschauen; unsere höchsten Einsichten muffen und sollen wie Thorheiten", (bas find fie auch gang gewiß), "unter Umftanden wie Berbrechen klingen, wenn sie unerlaubter Beise" (warum veröffentlicht er sie?) "denen zu Ohren kommen, welche nicht dafür geartet und vorherbestimmt sind"; die Philosophen der Zutunft, "zu deren Art es gehört irgendwo Rätsel bleiben zu wollen"; von der "Sprachjuggestion. der unbewußten Herrschaft und Führung durch grammatische Funktionen"; "jeder tiefe Denker fürchtet mehr das Berftandenwerden, als das Migverftandenwerden"; wenn Novalis und Nietsiche wissen, daß tein Mensch versteht, was sie sagen, ober sie gar nicht verstanden werden wollen, was in aller Belt hat fie veranlagt zu schreiben und zu reden? Warum haben fie nicht lieber geschwiegen?

Fronisch will Nietssche ebenfalls des öftern sein, und vom "Böbel" redet er fortwährend. Was die hösliche Rebeweise anbetrifft, die eigene Selbster- oder Übershebung, das Selbstlob, die Erniedrigung und Herabsehung aller andern, darin ist Nietssche der romantischen Schule über, auch Schopenhauern, der doch Großes

darin geleistet hat.

Noch in anderen Aussprüchen finden wir eine be-

merkenswerte Einmütigkeit. "Die christliche Religion geht vom gemeinen Manne aus, beseelt die große Masjorität der Beschränkten auf Erden, ist der Keim alles Demokratismus." (Rovalis.) Dieses Thema variiert Niehsiche vielfältig, z. B. "die demokratische Bewegung macht die Erbschaft der christlichen". — "Die ursprüngsliche klimatische Unfähigkeit Europas zur Religion" übersseht Niehsiche: "wir Nordländer sind schlecht sür Religion begabt". "Unter allen Himmelsstrichen ist es das Recht des Müßigganges, was Bornehme und Gemeine scheidet". (Fr. Schlegel.) Nach Niehsche ist es das Aristokratenschild, "daß Arbeit Seele und Leib gemein macht".

"Die erfte Regung der Sittlichkeit" (lies, nach Nietsiche: der Befreiung und des freien Geiftes ober der Bornehmheit) "ift Opposition gegen die positive Geseklichkeit und konventionelle Rechtlichkeit. So geschieht's. daß der Böbel diejenigen für Berbrecher ober Erempel ber Unfittlichkeit hält", (nach Nietsiche: die Tugenden des gemeinen Mannes würden an einem Philosophen Lafter und Schwächen bedeuten), "welche für den wahrhaft sittlichen" (lies: pornehmen) "Menschen zu den höchst seltenen Ausnahmen gehören, die er als Wesen feiner Art betrachten tann." "Moralität ohne Sinn für Paradogie ift gemein." "Menschen, die so excentrisch" (ironisch für freie Geister) "sind, in vollem Ernst tugend-haft" (frei oder vornehm) "zu sein oder zu werden, verstehen sich überall, finden sich leicht und bilden eine ftille Opposition gegen die herrschende Unsittlichkeit" (Bemeinheit, Berden-Moral), "die eben für Sittlichkeit gilt." (Fr. Schlegel, 1798.)

Könnte Nießsche das nicht geschrieben haben? Hat er es nicht geschrieben? Haben wir es nicht bei ihm gelesen? Bedeutet es nicht dasselbe wie die Umkehrung der Werte? Sollte nicht ein Nießscheaner, mit der Umkehrung der Zeit ebenso umspringend, behaupten dürsen, Schlegel habe es von Niehiche gelernt? "Die romantische Poesie ist allein unendlich, wie sie allein frei ist" (wie Niehiche) "und als erstes Gesetz anerkennt, daß die Wilksür des Dichters kein Gesetz über sich leidet" — wie Niehsches Philosoph der Zukunft. Da die Kunst alles in allem sein sollte, so gab es auch im Leben, in der Philosophie und Bissenschaft kein höheres Gesetz als das, welches die dichterische Phantasie, das Genie, diktierte. Das Genie war entbunden von den Regeln des Berstandes und der Logik, — wie Niehsche —, es stand über diesen, wie über der "spießbürgerlichen" Moral des gemeinen Mannes. Niehsches Herren-Moral!

Unwissenden Jungen und Journalisten ohne Gehör mag Niehsche als ein Neuerer erscheinen, wir musikalischen Alten hören besser, überall bei seinem philosophischen Tanze, — Philosophie ist ja dem Tanz nächst Verwandtes, — tanzt Niehsche nach alten bekannten Melodien. Sie mögen oft herzlich schlecht, — gefälscht, — gespielt wer-

den, man erkennt sie doch.

Die Herrschaft der Genialität in der romantischen Schule, erwies fie fich ichließlich auch nur als Beniglitäts-Dünkel, war immerhin feiner und anständiger als die Herrschaft unbewußter rober, gemeiner Triebe und Instinkte, trop aller ans und aufgeschraubten Vornehmheit Nietsiches, bei welchen es nur auf die brutale Stärte ankommt. Es war doch mehr Geift in der Jugend der romantischen Schule, schon ihres Ausgangspunktes halber. Sie begann im Rausche, ben die Begeifterung für die äfthetische Weltanschauung, das äfthetische Ideal erzeugt. den Fichte in der Philosophie mit seinen spekulativen Berjuchen über das "Ich" hervorgerufen hatte. philosophischer Rausch ist der schwerste, der bedenklichste. Bir können uns daher nicht über den nachfolgenden Ragenjammer wundern, der das allgemeine Denkvermögen so heruntergebracht hat, daß noch zwei Menschenalter nachher Tote, wie Schopenhauer, für lebendig gehalten, Erscheinungen, wie Niepsche, möglich find,

genoffen und angestaunt werden.

Nietsiches Ausgangspunkt war ein anderer, er war nicht Begeifterung für äfthetische ober sittliche Ideale. noch weniger ruhige und besonnene Bürdigung derfelben. Derartiges kannte Nietiche überhaupt nicht. Das fich vom Gewöhnlichen Auszeichnende war es, was allein ihn reizte, ihm bewunderungswürdig und allein be= gehrungsmurdig erichien. Das Ausgezeichnete, Herporragende, im Guten oder im Bofen, einerlei ob Mensch, Sandlung oder was immer, zeigt jederzeit eine ungewöhnliche Stärke und Größe in irgend welcher Sinficht. Wir wiffen, wie leicht Stärke, Größe und Erfolg das moralische Urteil der Menschen verwirrt, und Nietiche war ganglich badurch geblendet. Es ift immer die Schwäche und Unsicherheit des moralischen Urteils, die Schwäche der eigenen Berfonlichkeit, welche den Menschen der Größe, dem Ungewöhnlichen, bem Erfolge widerftandsloß zu Füßen wirft. Und das ist der Kern Nietssches. — was wir unter "Nietiche" perftehen.

Das sich Auszeichnende ist nicht nur dann und deshalb das Höhere, weil es als letteres durch das ästhetische oder moralische Urteil bestimmt, ihm durch dieses Wert beigelegt wird. Das sich Auszeichnende ist an sich das Höhere, und es ist es, welches die Stärke dessenigen, als dessen Ergebnis es erscheint, "Herrschlucht, Habgier, Neid, Haß und wie diese schönen Dinge alle heißen", als Wert bestimmt. Ein moralisches Urteil kommt nicht mehr in Betracht, gibt es nicht. Und das Höhere

ift für Nietiche das Bornehme.

Aber er vermochte nicht, — wir haben es schon in der Anamnese gesehen, — dieses als eine Idee, aus andern ästhetischen oder sittlichen Ideen entspringend ober in ihnen wurzelnd zu entwickeln. Er führt es uns sinnlich konkret in einem Individuum vor, stellt es uns dar — eine hohle Phrase als würdiger Schlußessekt — in theatralischer Pose: "Die vornehme Seele blickt ungern überhaupt nach oben, sondern entweder vor sich, horizontal und langsam, oder hinab; sie weiß sich in der Höhe."

Und das Gemeine? Wir haben ebenfalls schon in der Anannese, Seite 47 und 52, davon gesprochen, wir können es nicht vermeiden dieselben Sähe und Aussprüche wieder aufzunehmen, wiederholt zu besprechen. Sie enthalten meistens Bestandteile aus verschiedenen Handschriften, schillern anders, je nachdem man sie mehr im Lichte der einen oder der andern betrachtet, — Niepsches Perspettive, verspektivische Schäbung, wechselt ja auch beständig.

Etwas ift nicht beshalb gemein, weil es ber Bürde entbehrt, weil es unbeherrschter, niedriger Begierde entipringt, weil es das äfthetische und moralische Gefühl Nietsiche vermag so wenig das Gemeine, perlett. er felbit entbehrt ganglich jeder Burbe, wie das Bornehme als wirklichen Wert ober Unwert zu begreifen, dazu bedürfte es eines äfthetischen ober moralischen Urteils. Er nimmt "gemein" bem Bortlaute nach, rein äußerlich, als gemeinsam, was man mit andern Menschen gemein hat, und er will nichts gemein haben. Es geht seinen Philosophen, also auch ihm. - wider den Stolz und wider den Geichmack, daß ihre Wahrheit gar noch eine Wahrheit für jedermann fein foll; "mein Urteil ift mein Urteil, dazu hat nicht leicht auch ein anderer das Recht." Gut ift nicht mehr aut, wenn es der Nachbar in den Mund nimmt und Gemeinaut tann es nicht geben, bas Bort widerspricht fich selbst: "was gemein" — (bebeutet boch hier gemeinfam) "fein tann, hat immer nur wenig Bert." Und hier greift das bereits gesteigerte persönliche, subjektive Motiv ein, ssiehe Seite 57), die Niehsche bis zum Bergessen seiner selbst beherrschenden Begierde, ein Ausgezeichneter, ein Vornehmer zu sein. Bei der eigenen Ohnmacht und Unfähigkeit zu seisten, was er hochtönend angekündigt hatte, und er konnte sich dem Gefühle dieser unmöglich immer und ganz versichließen — was blieb ihm übrig, als die größte Versachtung zur Schau tragen gegen alles andere, das Gemeine, wie er es nannte. Und es gibt nichts, was Nietzsche nicht verhöhnt, beschimpst, beschmutzt. Damit glaubte er sich selbst in die Höhe zu schrauben, und er schraubte so lange wie der Frosch in der Fabel, der sich ausblähte bis er platte.

Bir haben gleich im Anfange eine Reihe dessen, was Nietzsche verachtet, aufgeführt; wir haben in der Anamnese seine zur Schau getragene Berachtung gegen die Menschen, — er spricht nur von Pöbel und Tölpel, — berührt. Die Art, wie sich diese steigert und äußert, zwingt und zu dem Schlusse, daß hier eine, in geringerem Grade häusiger anzutressende, in solchem Grade, wie bei Nietzsche, höchst bedenkliche Perversität des Denkens vorliege und schon als ätiologisches Moment

müffe angenommen werden.

Diese Perversität zeigt sich bei jedem Urteile Niehsches, und es gehört nicht zu den geringsten Widerwärtigkeiten bei dessen Lektüre, kein einziges Urteil über eine Person und sonst Beliediges zu sinden, das nicht ganz oder doch zu dreiviertel salsch und schief wäre. Z. B. "wie ist Willensverneinung möglich? wie ist der Heilige möglich? Das scheint wirklich die Frage gewesen zu sein, dei der Schopenhauer zum Philosophen wurde und ansing." Wie ist es möglich, derartiges zu denken und zu schreiben! Es ist, wenn nicht absichtliche, die leichtsertigste Fälschung — mit Niehsche zu reden — des Thatbestandes. Schopenhauers Ausgangspunkt liegt klar vor

in seiner ersten Schrift über die viersache Wurzel des Sates vom zureichenden Grunde, und diese Schrift, in der ersten Auflage, enthält weder Andeutungen noch eine innere Nötigung zu der späteren wunderlichen Lehre Schopenhauers von der Heiligung durch die Verneinung des Willens. Um die klare Feststellung einer Thatsache kümmert sich Nietzsche niemals, er schiebt seine ganzsubjektive und perverse Auslegung unter, und sein Urteil steht da: so überall.

Es ift bekannt, daß Leute aus gebildeten Ständen in einem Anfalle von delirium tremens plötzlich, von Hallucinationen unterbrochen oder an solche anknüpfend, eine blendende, witzige und geiftreiche Beredsamkeit in schnellstem Tempo, oft noch in den höflichsten Formen entwickeln, wodurch Laien völlig getäuscht werden können. Daran erinnern die Inkohärenz und Sprünge der Gedanken Nietziches densenigen sosort, der einen solchen Fall einmal geschen hat.

Wer zu schreiben imstande ist: "die disherige Psychologie hat Schiffbruch gelitten, weil sie sich unter die Herrschaft der Moral gestellt hat und an die moralischen Wert-Gegensähe glaubt," der hat überhaupt keine Ahnung, was Psychologie, was Philosophie ist, der weiß einsach nicht mehr, was er schreibt. Es ist Wörter-Zusammen-

ftellung und Geklingel ohne Sinn.

Und schließlich: "Welche Wohlthat, welche Erlösung von einem unerträglich werdenden Druck das Erscheinen eines unbedingt Besehlenden für diese Herdentier-Europäer ist, dasür gab die Wirkung, welche das Erscheinen Napoleons machte, das letzte große Zeugnis — die Gesichichte desselben ist beinahe die Geschichte des höheren Glücks, zu dem es dieses ganze Jahrhundert in seinen wertvollsten Menschen und Augenblicken gebracht hat." Dieser Sat ist kein Paradoron mehr, er läßt sich überhaupt nicht als von einem zurechnungsfähigen Menschen

herrührend beurteilen. Wir führten ihn an zum Schluffe ber Bergleichung mit Aussprüchen aus der Reit der beginnenden Auflösung der romantischen Schule. 2118 Segel eben die Bhanomenologie geschrieben und damit sich von jener losgelöft hatte. — feine Philosophie war doch nur der Versuch, den von Fichte und Schelling übernommenen Inhalt verstandesgemäß zu konftruieren. - da verursachte ihm der Anblick Napoleons, "der Weltfeele zu Pferde", eine "wundersame Empfindung" und er wünschte der französischen Armee Glück! Aber Fichte. der der romantischen Philosophie das Problem aufgestellt. woran fie fich begeiftert hatte, - er wollte von der Fronie der Romantiker nichts wiffen, er hielt feine Reden an die deutsche Nation, feine Ideale beftanden die Brobe in der Birklichkeit. (Ende und Anfang) der romantischen Philosophie und Schule! Das Ende war kläglich genug: Theosophie, Mysticismus (Schellings Offenbarungsphilosophie), Betehrung gum Katholicismus und Hegels Shftem. Das Ende Nietsches sehen wir bereits als ein notwendiges voraus, - wir fteben am Unfange besfelben.

Aussprüche, Methode, das Ende der romantischen Schule und Nietsiches bieten so viele Vergleichungspunkte, daß wir noch auf etwas beiden gemeinsam zu Grunde Liegendes schließen dürsen. Dieses ist vor allem Willfür und Geschließen dürsen. Dieses ist vor allem Willfür und Geschließen der in Bereiche des Denkens, in praktischen Leben wie im Bereiche des Denkens, in Wissenschaft und Kunst, da ist Unterdrückung des Rechts und der Vernunst, Unordnung und Verwirrung oder Ausschließeit, die obsetzie Gerrschaft des Kausalgeses, am gestirnten Himmel wie auf Erden, in Iweisel zu stellen und leugnen zu wollen, ist der Gipfel des Unsinns, einem Menschen mit gesunden

Sinnen und gefundem Berftande unmöglich.

Bei nietsiche wird die Gesetlofigkeit in der Belt, "jene schauerliche Herrschaft des Unfinns und Bufalls, die bisher Geschichte hieß", als die Belt beherrschend verkundet. "Jene Gefehmäßigkeit ber Natur, von der die Bhufiker fo ftols reden, besteht nur Dank ihrer Ausdeutung und schlechten Philologie; fie ift fein Thatbestand", (wie kann Rietsiche einen Thatbestand anrufen, von dem er keine Ahnung hat!), "kein Text, vielmehr nur eine naive, humanitäre Zurechtmachung und Sinnberdrehung, mit der fie ben demokratischen Inftinkten der modernen Seele fattfam entgegenkommen. Ueberall Gleichheit vor dem Geset ist ein artiger Hintergebante, in dem die pobelmännische Feindschaft gegen alles Bevorrechtete und Selbstherrliche verkleidet liegt." Selbstverständlich ist nun auch die Anwendung der Mathematik, welche allein es ermöglicht, die Gesetze der Natur in aller Strenge und Bestimmtheit zu ertennen, "eine beständige Falfchung der Belt durch die Bahl." Man fieht, Niepfche hat für die eraften Naturwiffenschaften etwa das Berftändnis eines Karrenichiebers für Ariftoteles oder Sophofles Antigone.

Die Gesehmäßigkeit der Welt ist also abgethan. Wir erinnern hier nur daran, daß Niehiche in diesem Stadium bereits vergessen hatte, früher selbst Gesehe anerkannt zu haben: "der Künstler, der tausendfältigen Gesehen

gehorcht."

Bir müssen noch ein lettes Beispiel anführen. "Im An-sich regiert kein Geset. Bir sind es, die allein die Ursachen, das Nach-einander, das Für-einander, die Relativität, den Zwang, die Zahl, das Geset, die Freisheit, den Grund, den Zweck erdichtet haben; und wenn wir diese Zeichenwelt als an-sich in die Dinge hineindichten, treiben wir es wie immer, nämlich mythologisch."

Wie wir foeben gefagt haben, Seite 89, alles

in diesem Sate ift in Unordnung und steht schief, die Auswahl der Begriffe, welche er zusammenrafft, die Art der Zusammen- oder Nebeneinanderstellung, die Worte, welche er gebraucht, was er sagen will nun vollends. Es ift ein Beifpiel zu der fortschreitenden Gebanten = verwirrung und Gedankenflucht Nietsiches. Nacheinander bedeutet doch zeitlich, warum nicht Zeit sagen? Warum läßt er den Raum weg? Zwang foll wohl Notwendigkeit heißen, wo bleibt die Möglichkeit? Weshalb fagt er dafür: Füreinander und Relativität? Was foll die Bahl, und nun gar mit Freiheit, Gefet und 3weck in einem Atem ausgesprochen? Bas haben diese Begriffe miteinander zu thun? Die Busammengehörigkeit derfelben, für den Philosophen, ift etwa die von Schwan. Schwein, Schwertfifch für ben Boologen, diefe fangen doch wenigstens alle drei mit Schwan.

Run follen wir diese Begriffe erdichtet haben! Einen undaffenderen Ausdruck kann man nicht finden. Gefest: Reit, Raum (follte Für-einander diesen bedeuten?) und Raufalität, (Nietsiche fagt Grund), bedeuteten gar nichts an sich, bezögen sich gar nicht auf das Ding an sich, das Reale, seien nur Formen a priori unserer Sinnlichkeit, unferes Berftandes, fo haben wir fie doch nicht erdichtet? Und find fie diese nicht, find fie uns auch nicht gegeben, so mussen sie mit Notwendigkeit in uns entstanden fein, denn was wir er dichtet haben, konnten wir auch wegdichten, aber die Reit können wir fo wenig wegdenken als uns felbst, so lange wir leben und denken. Gibt es schließlich nicht mehrfach vorhandenes Gleiche und Ahnliche, gibt es nicht viele Menschen, können und muffen wir nicht gahlen? Saben wir die Mehrheit erfunden und erdichtet und damit die Bahl?

Und weiter, an-sich bedeutet unabhängig von jeder Beziehung auf anderes, das Ding an-sich, in der philofophischen Sprache, was unabhängig von unserem Denten, unferer Ertenntnis ift, bas Reale. Daß die Ginnendinge nicht das Ding an-fich find, ist selbstverständlich, da fie nur vermittelst unserer sinnlichen Bahrnehmung bas find, als was fie und erscheinen. Wie konnte nun ein Mensch Relativität, Grund, Zwang, Nacheinander als an-fich nehmen und betrachten? Wie hineindichten in die Dinge? In welche Dinge? In das Ding an-fich tann teinem Menschen einfallen, aber in den Sinnendingen, da finden wir alles das, fonft wüßten wir nichts davon. Aber gewiß nicht als an-fich darin befindlich. sondern in ihren Beziehungen unter einander und auf und. Niehsche verfährt hier wie überall, wo er kritisieren ober widerlegen will, er tampft gegen feine eigene schiefe und verkehrte Auffassung philosophischer Begriffe und Lehren. Wie er fich diese in seinem Ropfe gurecht macht, entspricht genau der Beise, wie Don Quijote in ben Bindmühlen Ritter und Ungetume erblickt.

Und schließlich, meint Nietssche, treibt man's mytho-

Logifch.

Nießsche hat die Geselosigkeit, die Herrschaft des Unsinns in der Welt gefunden und verkündet, wir haben es eben gehört, Seite 92, aber er spricht auch an anderer Stelle von dem "Geset hes Unsinns", — und es ist in der That dieses Geset, infolgedessen er seinem Schicksal versallen muß. Denn selbst der Unsinn steht unter dem Geset, auch Rietsche. Die willkürlichsten Ausschweisungen im Denken haben ihre gesetmäßigen Folgen. Die psychologischen Geset beherrschen auch das pathologische Denken, wie die physiologischen Geset die trankhaften Prozesse, die Mißbildungen und Neubildungen, Heteroplasmen, deren gesetmäßige und notwendige Entwickslung und Berlauf dis zur Zerstörung des Organismus, in dem sie aufgetreten sind. Was aller Logischen Geseten, — auch

der absurdeste Gedanke ruft mit unerbittlicher Notwendig-

teit anderen, die fich voraussehen laffen.

Nietsiche meint also, die Philosophen und "Naturforscher gemäß ihrer mechanistischen Tölpelei" trieben's
mythologisch. Bir dürsen es als sicher annehmen,
daß gerade Nietsiche zu mythologischen Borstellungen,
aber den benkbar rohesten, mit Notwendigkeit getrieben
wird. Bir wollen über den Begriff der Mythologie die Unsicht eines Mannes hören, der diesen am lichtvollsten
entwickelt hat, Max Müller. Nietsiche, als Philologe,
mußte ihn kennen; wir könnten dabei gelegentlich wohl
sinden, daß er für seine "neuen und originellen Einfälle" auch bei Müller Anleihen gemacht habe.

Der berühmte Sprachforscher entwickelt bekanntlich in meisterhafter Beise die Bedeutung der Metapher im fprachbildenden Prozeffe. "In dem Geiftesleben des Menschen war ohne Mitwirken der Metapher kein Fortschritt möglich. Die meiften Burgeln hatten ursprünglich eine materielle Bedeutung und eine so allgemeine und umfaffende Bedeutung, daß fie leicht auf viele specielle Gegenstände angewendet werden konnten. Wir werden teine primitiven Burgeln finden, welche Buftande und Sandlungen bezeichneten, die nicht im Bereiche unserer finnlichen Erkenntnis liegen. Aus einem kleinen Borrat folcher materieller Wurzeln hat die Sprache den zahl= lofen Spröglingen des menschlichen Beiftes wohl anftandige Rleidung geliefert und teine Idee, teine Empfindung unverforgt gelaffen, die wenigen etwa ausgenommen, welche, wie uns einige Dichter versichern, unausiprechlich find."

Es ist also eine Metapher, wenn ein Wort, das ursprünglich einen Gegenstand bezeichnet, auf andere Gegenstände, welche auf unseren Geist den Eindruck machen, als ob sie an den Eigentümlichkeiten des ersten Gegenstandes in irgend welcher Weise Teil hätten, übertragen wird. Run kann es fich leicht ereignen, bak der ursprüngliche natürliche Grund dieser Uebertragung vergeffen wird, dem Bewußtsein entschwindet und gefuchte, künstliche Gründe erdichtet. Erklärungen versucht werden, die aus der ursprünglichen Bedeutung des Bortes folgen. Oder aber, bag Merkmale bes erften Gegenstandes, Folgerungen, die fich aus dem bekannteren Besen des ersteren ergeben, geradezu auf den metaphorisch benannten Gegenstand mit übertragen werden. Diefes ift Mythologie. Müller zeigt nun, daß diefer Brozeß eine allgemeine Phase ist, durch welche jede Sprache einmal hindurch gehen mußte. Er nennt diefe allgemein die mythische oder mythologische. Bas gewöhnlich Mythologie genannt wird und fich auf religiöse Ideen bezieht, welche am leichtesten auf den mythologischen Ausdruck eingehen, macht nur einen Teil jener allgemeinen Mythologie aus.

Nun spricht aber Müller von ursprünglichen reineren Begriffen von Gott, welche als "das kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat" in metaphorische Ausdrücke mußten eingekleidet werden und so habe "die Mythologie den Stamm, die uralte verständige Religion, wie üppig giftiges Unkraut überwuchert."

Diese theologische vielleicht englische Schrulle hat den sonst so scharssinnigen Mann verhindert, das Wesen der Religion, deren Verhältnis zur Mythologie richtig zu erkennen, klar in der Sache zu sehen und hat ihn deshalb auch in einige Widersprüche verwickelt.

Wenn die Menschen ursprünglich reinere Begriffe, eine verständige Religion hatten, so mußten sie für diese Ideen auch Worte besitzen, — warum also sie in metaphorische Ausdrücke einkleiden? Und für das, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, konnten sie so wenig ursprüngliche Begriffe

und Worte beseffen haben, als gewisse Dichter, wie Müller wißig sagt, für ihre unaussprechlichen Ideen.

Müller sagt in Bezug auf jene theologische Ansicht, daß Mythologie wie ein krankhafter Zustand, eine Ohnsmacht der Sprache, jede Seite des intellektuellen Lebens der Menschen ergreisen könne. Und an anderer Stelle sagt Müller: "Unter Mythologie denke ich jeden Fall inbegriffen, in welchem die Sprache eine unabhängige Kraft gewinnt und auf den Geist zurückwirkt." Ohnmacht und unabhängige Kraft will nicht recht zussammenstimmen.

Dieses Schiese, bei Müller eine seltene Ausnahme, hat nun Niehsche aufgegriffen, selbstverständlich noch schieser gebogen und verkehrt. Er hat es in Nr. 20 "Philosophie und Sprach-Suggestion" verarbeitet.

Aber wie!

Eine auf den Geift rückwirkende Kraft kann nach moderner Redeweise wohl als Suggestion bezeichnet werden. Diese Kraft und daß daraus Mythologie entfteht, beruht aber auf dem Materiellen, dem Stoff der Sprache, dem Wort, der Bedeutung desfelben, und Nietsiche verlegt sie, in ungeheuerlichster Umkehrung, in die grammatischen Funktionen, in die Form der Sprache. Allso gerade das geiftige Element der Sprache, die Form, welche allein höheres denken, diefem die Freiheit und Feinheit der Bewegung ermöglicht, diese foll uns zu dem falschen Philosophieren verleiten, "von vornherein alles für eine gleichartige Entwickelung und Reihenfolge" - die ebenfalls nur in Nietsiches Ropf existiert - "ber philosophischen Systeme vorbereiten." "Philosophen des ural-altaischen Sprachbereichs, meint Nietsiche, bei dem der Subjektsbegriff am schlechteften entwickelt ift, werden mit großer Bahrscheinlichkeit anders in die Welt blicken, als Indogermanen und Muselmänner." Gehört die türkische Sprache nicht auch zum ural-altaischen Sprachstamme und sind die Türken nicht auch Muselmänner? Nietziche verhält sich ironisch gegen das Subjekt, es ist ihm ein Dorn im Auge, natürlich, wir wissen es schon. Denn das Subjekt in Berbindung mit dem Berbum bedingt die Bestimmtheit des Sates, des Gedankens, und diese möchte Nietziche auslösen. Aber auch hier sieht Nietziche wieder falsch. Anstatt das durch mangelhafte Entwickelung des Subjekt-Begriffs der Geist Freiheit behielte und sich von dem Begriff der Substanz loslösen könnte, — denn darum ist es Nietzichen zu thun, — geschieht gerade das Gegenteil.

In der jakutischen Sprache, dem Thpus der rein ural-altaischen, gibt es keine Subjektsform, deshalb auch kein wahres Verbum, und mit dem Mangel des letzteren muß sich eine gewisse Substantialisierung, ein Borherrschen der Kategorie der Substanz verbinden. Statt der Energie der Thätigkeit, die im Verbum liegt, sindet sich überall ein ruhiger Zustand, ein Vestum liegt, sindet sich überall ein ruhiger Zustand, ein Vestum liegt, sindet sich überall ein ruhiger Zustand, ein Vestum liegt, sindet sich überall ein ruhiger Zustand, ein Vestum wahren Satkann in der ural-altaischen Sprache nicht die Rede sein; es sehlt der Kern und Keim aller wahrhaft sormalen Gestaltung des sprachlichen Ausdrucks, also des Denkens selber. Nur Formlosigkeit und materielle Ansschauung. (Steinthal.)

Die jakutischen Philosophen werden daher mit großer Bahrscheinlichkeit nicht nur "anders", sondern überhaupt gar nicht in die Belt blicken, da es keine gibt und keine geben kann, eine solche Sprache kein Waterial zu philosophischem Denken geben kann.

Also auch hier hat Niehsche einen seiner "geistreichsten" Einfälle, die grammatischen Formen für unser salsches Denken verantwortlich zu machen, entlehnt, und dazu beruht sie noch auf gänzlichem Mißverständnis und Verdrehung.

Dag Nietsiche fehr oft ein Wort für ein anderes

sett, in sehr metaphorischer Bedeutung, haben wir gesehen, auch daß er Merkmale und Urteile, die von dem einen gesten, ohne weiteres auf das andere überträgt, ebenfalls. Bir können bereits sagen, daß seine Mythostogie ebensowohl wie eine Ohnmacht seiner Sprache, als die Folge der rückwirkenden unabhängigen Kraft der Sprache erscheint. Bir dürsen annehmen, es ist eine notwendige Entwickelung seines Denkens, daß Nietssche gänzlich in einer Mythologie versinkt. Bir betrachten noch einige der wichtigsten Begriffe und Ideen.

Nietsiche will von der Freiheit des Willens reden. Er meint, "das Verlangen nach Freiheit des Willens jei das Berlangen, die ganze und lette Berantwortlichkeit für seine Sandlungen selbst zu tragen und Gott, Welt, Borfahren, Zufall", (Zufall ift der beste, ächt Nietsichesche Ausdruck, deshalb bei ihm so beliebt; wir können uns darunter benken, was wir wollen, also irgend etwas) "Gefellichaft, bavon zu entlaften, und bas ift baurifche Ginfalt, deshalb ift ber Begriff freier Wille zu streichen." Es ist hier wie überall, wir muffen es wiederholen, wo Nietsiche den Versuch macht etwas zu erörtern, einen Begriff zu untersuchen, - gleich beim Beginnen versteht er es, die Sache fo schief anzupacken, die Frage so falsch zu stellen, daß unmöglich etwas Bernünftiges dabei herauskommen kann. Es ist auch Nietsschen unmöglich anzunehmen. daß wir einen Begriff untersuchen, weil er ein Problem enthält, nur des Problems halber, er muß immer einen "moralischen," einen personlichen Grundoder Hintergebanken unterschieben; er kann nicht anders. er muß es ja von sich selbst abnehmen, er hat nur persönliche Absichten, es handelt sich bei ihm nur um den Effett, den, was er fagt, bei Anderen hervorrufen konnte. Hinter jedem Sate fteht bei ihm die Frage: nun, was fagt Ihr dazu? Bin ich nicht der große,

der geniale, der einzige Rietsiche?

Nietziche meint, "die causa sui sei der beste Selbstwiderspruch und das Verlangen nach Freiheit sei eben jene causa sui." Es ist immer komisch, wenn Nietziche einen Widerspruch ent de Et, der als solcher, glücklicherweise (!), lange vor ihm bekannt war; sicher ist auch anzunehmen, daß er selbst gänzlich in demselben sich besindet, wir werden es wohl sehen. Ohne dieses weiter zu erörtern springt er also ab und spricht von dem Verlangen nach Freiheit des Willens. Und nun kommt die geistreichste Auslösung des Dilemmas.

Trägt der Mensch allein die Berantwortlichkeit seiner Handlungen, ist sein Bille von Gott, Belt, Borfahren, Zufall, Gesellschaft unabhängig, so ist "der berühmte Begriff sowie Bille bäurische Einfalt."

Will der Mensch "die Verantwortlickkeit auf jene Dinge abwälzen", bestimmen also letztere den Willen, dann ist der Wille nicht frei. Aber unsreier Wille ist Wythologie. Also "streiche man den freien und den unsreien Willen aus dem Kopfe" und rede nicht mehr davon, — das ist in der That das einsachste und beste, denn "im wirklichen Leben handelt es sich nur um starken und schwachen Willen." Da hat Nietziche nun vollsommen Recht, im wirklichen Leben kümmert man sich nicht um philosophische Probleme. Der praktisch thätige Mann, der weiß was er will, kann die Frage, ob sein Wille frei sei ober nicht, gar nicht auswersen, er würde sie gar nicht verstehen.

Warum hat Nietsiche die Frage nach der Willensfreiheit aufgeworfen und die sehr überflüssige Antwort gegeben, daß sie im wirklichen Leben keine Bedeutung habe? Wie ist es möglich, daß Nietsiche so abspringen

tonnte? Eine in der ersten Handschrift versuchsweise aufgeworfene Frage wird in der zweiten aufgenommen und dem Geifte der letteren, dem gegenwärtigen Stadium des Denkens entsprechend turger Sand abgethan. Wir feben biefes noch aus folgenden Sagen: "Es ift faft immer schon ein Sympton bavon, wo es bei ihm felber mangelt, wenn ein Denker bereits in aller Raufal-Verknübfung und psychologischen Notwendigkeit etwas von Zwang, Not, Folgen-Müffen, Druck, Unfreiheit herausfühlt." Rach Nietiche find wir es, die den Raufal-Zusammenhang, die Notwendigteit erdichtet haben. - wie kann jemand da etwas berausfühlen? Und wer fühlt den Zwang, die Not? Nietsiche felbst, der es andern unterschiebt, er selbst befindet fich in Not, er spricht oft genug davon. Gerade die gehäuften Ausdrücke von Zwang bis Unfreiheit, - Nietssche liebt solche Wortanhäufungen, wir haben es schon gesehen, - find Ausfluß der "Ipfiffimosität", woran er immer litt. Das zeigt auch der folgende Sat: "Die Unfreiheit bes Willens wird als Broblem immer auf eine tief perfonliche Beife" (von Nietsiche gewiß) "gefaßt, die einen wollen ihre Berantwortlichkeit, den Glauben an sich, das persön= liche Anrecht auf ihr Berdienst nicht fahren lassen; die andern wollen nichts verantworten, an nichts schuld fein und verlangen aus einer innerlichen Selbstver= achtung heraus, fich felbst irgendwohin abwälzen zu tonnen. Diese letteren pflegen sich, wenn sie Bücher schreiben, heute ber Berbrecher anzunehmen."

Wer hat nun recht, die einen oder die andern? Dem Ausdruck nach nimmt Niehsiche für die ersteren — also die Willenssreiheit — Partei. Borläusig machen uns diese Säye den Eindruck, als ob Niehsiche fortwährend vergäße, von was er eben gesprochen, was er wollte, um was es sich handelt. Es sind eben die verschiedenen Handschriften, welche sich hier kreuzen, von denen immer die eine der andern das Wort abnimmt.

Nietsiche befindet sich in Not. Das Dilemma des freien und unfreien Billens ift doch nicht gelöft. Er hat es einstweilen abgewiesen, daß es sich nur um ftarken oder schwachen Billen handle; er wird es auch mit der Berantwortlichkeit so machen, einsach erklären, daß man eine solche nicht zu kennen braucht.

Er entscheidet sich natürlich für den frarten Billen, und diefer muß fein Ideal, das bornehme Ego haben. So tritt diefes zulett auf und hilft aus ber Berlegenheit. Der ftarte Bille tennt teine Berantwortlichkeit, nichts als was er begehrt und erreichen will. Der "Raubmensch, das prachtvolle Individuum" erscheint also, Nietsiches Sinne und Phantaffe blendend und gefangen nehmend. Nietsiche erkennt nicht mehr, daß der Mensch, das vornehme Ego, bas "den Thatbeftand feines Egvismus ohne Frage= zeichen hinnimmt, auch ohne ein Befühl von Barte. Awang und Willfür", — das Raubtier hat ebenfalls tein folches Gefühl, wenn es fein Opfer zerfleischt, daß der Mensch, der ohne Fragezeichen und Gefühl in rücksichtslosester Beise "ausbeutet", alles niedertritt, mas ihm zur Befriedigung feiner Begierben und Leiden= schaften im Wege fteht, der einer Berantwortlichkeit fich gar nicht bewußt ift, da er ebensowenig etwas von Sittlichkeit weiß: daß dieser Mensch in der That keine Unfreiheit herausfühlen tann, denn er befindet sich vollständig in dem Zustande der Unfreiheit des Tieres, das nur noch Naturgeseten zur Befriedigung feiner Bedürfniffe. - man pflegt nach feinen Inftinkten zu fagen, - handelt, handeln muß.

Nennt Nietsiche nicht "vornehme Menschen" "Mensichen ber Inftinkte"? Hat er obiges nicht erkannt?

Bielleicht doch, früher, wenn auch unklar, hatte er noch ein Gefühl davon. — wir werden es gleich sehen. Und er hat eine Stelle seiner ersten Handschrift stehen lassen. er spottet über die Menschen mit schwachem Willen, die fich der "Berbrecher annehmen". Kann es Berbrecher geben und was ist ein Berbrecher? Er sprach auch. jedenfalls friiher, - aufs heftigste gegen die "Anarchiftenhunde, welche eins seien mit den arbeitsamen Demokraten und tölpelhaften Philosophaftern im Dißtrauen gegen die strafende Gerechtigkeit". Rann man von Gerechtigkeit reden, wenn man keine allgemein gultigen Sittengesetze anerkennt? Und Nietsiche fagt jogar, daß es einen Bunkt von krankhafter Bermürbung und Verzärtlichung in der Geschichte der Gesellschaft gabe, wo fie felbst für ihren Schädiger, den Berbrecher Partei nahmen. Schabiger!? Dann muß es boch etwas geben, was geschädigt werden kann, und das tann doch hier nichts anderes fein, ba es die Gefellichaft betrifft, als fo etwas wie beren Bohlfahrt? Aber nun lefen wir, daß die allgemeine Bohlfahrt tein Ibeal, tein Biel, tein irgendwie faßbarer Begriff fei, fondern ein Brechmittel! Es ift bas fast bas Stärkste, was nietiche geschrieben hat, es muß ber letten Handschrift angehören, wir können es ihm nicht mehr zurechnen. Aber zwischen diesen verschiedenen Stellen befindet sich Nietsiche im Gedränge, in größter Not. Das von "da unten" steigt doch immer noch empor und fordert fein Recht. Er fagt, das "Beichen der Bornehmheit sei die eigene Berantwortlichkeit nicht abgeben wollen, nicht teilen wollen!" Sat Nietsiche vergeffen, daß dieses "bäurische Einfalt" ift? Ift es nicht ein von "da unten" ftammendes unabweisliches Urteil?

Nietsiche will den Bersuch machen, alle Gesetze des Denkens, der Logik, die Thatsachen der Ersahrung und

des Bewußtseins, das Gegebene und den Kausalzusammenhang verspottend mit ernsthaften Begriffen zu spielen, wie mit dem Ich, dem Billen, den moralischen Ideen, der Bohlsahrt der Gesellschaft. Er hat den starten Billen zu Hülfe gerusen: er wird an dem "Undelehrbaren, dem Granit von geistigem Fatum da unten"

zu nichte werden.

Beshalb nennt Nietsiche den unfreien Billen Duthologie? Er kann sich die Ursache, "welche die mechanistische Tölpelei stoßen und drücken läßt, bis sie wirkt" nur als ein Ding, ein Befen, verforvert vorstellen, er hat keine Ahnung von dem wahren Kaufalbegriff. er kann felbst nur mythologisch benten. Er schwingt sich in Worten noch einmal auf die Sohe abstraktesten Denkens: "im Un-fich gibt es nichts von Raufal-Berbänden, von Notwendigkeit, da folgt nicht die Wirtung auf die Urfache, da regiert kein Gefes." Aber das Chaos, das dem Schein der gesetmäßigen Belt zu Grunde liegen foll, kann kein Mensch denken, ernsthaft, selbst Nietsiche nicht. Was er eben hochtonend abgesett hat, er muß es sofort wieder hervor holen, flar begrifflich gefaßt ist es dadurch nicht geworden. "Die Frage ift zulett, ob wir an die Raufalität bes Willens glauben: thun wir das, — und im Grunde ift der Glaube daran eben unfer Glaube an Raufalität selbst. — so muffen wir die Willens-Kausalität buvothetisch als die einzige zu setzen versuchen." Da haben wir fie glücklich wieder, die Raufalität, das Birten des "Billens auf Wille", "alte wirkende Rraft" und zwar Un-fich. Denn die "Welt ift Wille zur Macht und nichts außerdem", der Wille ift das Unsich. Und Nietsiche mußte so wieder die Ursachen in das An-fich hinein dichten, verdichten zu Wesen.

Als freier Geift wollte Nietsiche mit allen Borurteilen aufräumen, er hatte alle Begriffe, welche uns gegeben und Erzeugnisse eines notwendigen Denkens sind, wie Kausalität, Substanz, Ich, Gesetz, Notwendigkeit, logische und grammatische Formen und Funktionen, er hatte sie alle zur Thüre hinausgeworsen: — aber nun werden in die entstandene Leere, durch alle Ritzen die Schatten derselben stürzen: sie müssen sich ihm zu mythologische Wesen gestalten, und in regellosem, gespenstischem Reigen, den "tollen, übermütigen" philosophischen Tanz tanzen, vor Nietzsches Geist, ihn verwirrend bis zur Umnachtung.

Das Birken des Billens auf Wille hat uns im Grunde wieder in das alte Dilemma gebracht, denn der Bille wird bestimmt durch einen andern, wenn dieser auf jenen wirkt, der Bille steht wieder unter dem "Kausalverband". Nietzsche glaubt aber, — und das ist die Hauptsache, — mit dem starken Willen, der ohne Fragezeichen keine Berantwortlichkeit kennt, alle

biefe alten Fragen beseitigt zu haben.

Der "starke Wille" hängt: — sagen wir, vorläusig, mit Niehsches Ideal, dem "vornehmen Ego" zusammen. Wir wissen noch nicht, ob der starke Wille jenes zu dem macht, was es ist, oder ob der Wille desselben der starke Wille ist, weil er eben der Wille desselben der starke Wille ist, weil er eben der Wille des vornehmen Ego ist. Beides ließe sich bei Niehsche herauslesen. Wir müssen uns jeht dieses Ideal etwas näher ansehen. Wir haben dis jeht noch nichts von alledem gefunden, was Niehsche in seinen Projekten von Neuem versprochen hat. Vielleicht sinden wir es in seinem Ideal, sernen wohl auch dabei, was es eigentlich mit der Moral und dem "moralisch" auf sich hat, das er überaul andringt und einmischt.

Wir haben von dem Ideal schon gesprochen, Seite 52 und 53, und bemerkt, daß es ein Produkt der Abstammung, der Züchtung u. s. w. sei. Wir müssen

bas jest näher ins Auge faffen.

"Jede Erhöhung des Thpus "Mensch" war bisher das Berk einer aristokratischen Gesellschaft." "Jede höhere Kultur auf Erden hat bisher angesangen, daß Menschen mit einer noch natürlichen (!) Kultur, Barbaren, Raubmenschen" (die also eine natürliche Kultur besassen?) "sich auf gesittetere, friedlichere Rassen, oder auf alte mürbe Kulturen wersen. Die vornehme Kaste war im Ansang immer die Barbaren «Kaste; ihr Übergewicht lag nicht vorerst in der physischen Krast, sondern in der se elisch en — es waren die ganzeren Menschen, was auf jeder Stufe auch soviel bedeutet.

als die gangeren Bestien!"

Es ift bedenklich einen Borgang, ber in der ältesten Geschichte sich hie und da zugetragen hat, zu verallgemeinern und gewiffermaßen als Entwicklungsgefet und notwendige Bedingung zur Entstehung einer höhern Rultur hinzuftellen. Nietiche hat den Anfang vergeffen: Die friedlicheren, gefitteteren, wohl auch Sandel treibenden Raffen, vollends die alte mürbe Rultur, fie befaken und waren doch bereits für damals schon höhere Kultur, wie war diese entstanden? Und heute muffen wir verzichten, eine höhere Rultur zu erreichen, benn wo wollen wir die Barbaren und Raubmenichen hernehmen, um unsere alte und mürbe Kultur zu vernichten, damit eine höhere beginnen? Und ähnliche Borgange in geschichtlicher Zeit: waren die Lakedämonier folche Barbaren "in jedem furchtbaren Berftande des Wortes?" Oder die germanischen Bölker? Und wirkliche Barbaren, Hunnen, Avaren, Mongolen, — fie haben zerstört auf ihren Raubzügen und niedergetreten, — wie die Spanier in Amerika, — aber wo find fie geblieben und welche Kultur hat fich daraus entmickelt?

Niehsches Phantasie hat eine Stizze entworfen, ohne sich viel um wirkliche Geschichte zu kummern und

zu fragen: da boch einmal alle Menschen Barbaren und Raubmenschen waren, wie und wodurch entwickelte sich die erste organisierte Gesellschaft, die erste Gestitung und Kultur? Nietziche sah in der Geschichte nur die schauerliche Serrschaft des Unsinns und Zufalls.

Niehsche hat diese Stizze auch nur eines Zweckes halber entworsen, er bedurfte einer Grundlage, woraus er die Entstehung seines Jbeals vor Augen führen konnte: zunächst die aristokratische Gesellschaft. Er schilsdert uns diese in der Bor- und Nachgeschichte des prachtsvollen Individuums." Aber nicht jede aristokratische Gesellschaft ist imstande den höhern Typus — Niehsches Ideal — hervorzubringen, die englische ausgesprochene Aristokratie z. B. nicht. Niehsche liebt eben die Engsländer nicht, sie sind "unvornehm, pöbeshaft". Er gibt uns wieder das Ergebnis seiner subjektivsten, individuelsten Anschauung. Es ist das genießende Patriciat, der Renaissance, das seinem Geschmack am meisten zuslagt.

Und nun entwirft uns Niehsche einen Moral-Koder — wenn wir so sagen dürsen — des vornehmen Ego. Es verachtet das Feige, jede widrige Unenthaltsamkeit, Binkelneid, den nur an die Nüplichkeit denkenden Menschen, den Mißtrauischen, (armer Niehsche, der immer nur Mißtrauen hat), den Schmeichler, vor allem den Lügner; es besitzt Ehrsucht vor dem Alter und Herkommen, leidenschaftliche und reizbare Instinkte der Bergeltung, Gefühl der Berantwortlichkeit, Pflichten, Mitleid, — in höherem Sinne, — Mitgefühl, — es

hat sogar ein intellektuelles Gewiffen.

Haben alle diese vortrefflichen Eigenschaften nicht ihre Gegensätze, haben jene nicht einen höhern Wert als diese, erkennt Nietziche nicht ausdrücklich in dem höhern Werte jener und dem Unwerte ihrer Gegensätze die Existenz letzterer an? Wir dürsen so nicht fragen.

Wir wiederholen, das vornehme Ego ift nicht beshalb das Ibeal Niehsiches, weil es jene Eigenschaften besitzt, die an sich keinen Wert haben, sondern diese Eigenschaften erhalten höheren Wert, weil sie sich an dem Ideal zeigen, und das Ideal besitzt sie, weil es Niehsichen so beliebt und gefällt. Das ist der eigentliche Sinn der "Umkehrung der Werte", es ist in

der That alles auf den Roof gestellt.

Das vornehme Ego bilbet biefe moralifchen Gigenschaften nicht aus, an und nach moralischen Ideen und Gesegen, - die es ja nicht kennt, - es findet sie ein= fach in sich, es ist ein Wesen der Instinkte, denkt, urteilt und handelt inftinktiv. Es ift das Produkt einer ariftotratischen Gesellschaft, aber — wir wissen es — einer ganz bestimmten. Also das Brodukt einer geschichtlichen Entwicklung? Nietssche erzählt uns etwas berartiges in der erwähnten Bor- und Nach-Geschichte des prachtvollen Individuums. Aber das trifft nicht immer zu. Die Geschichte, oder was bisher jo hieß, ift ja "jene schauerliche Herrichaft des Unfinns und Aufalls." Und "je höher geartet der Typus eines Menschen ift, der durch ihn dargestellt wird, um so mehr steigt noch die Unwahrscheinlichkeit, daß er gerät; das Bufällige, das Gefet des Unfinns im gesamten Saushalte ber Menschheit zeigt fich am erschrecklichsten in seiner zer= ftorerischen Birtung auf die höberen Menschen!"

Der arme Niehsiche! Er mußte das an sich selbst erfahren, mit seiner Theorie, denn wenn die von uns anerkannten Gesetze der Natur, der physischen und psychischen nicht gelten, so ergreift in der That das Gesetz des Unsinns das Scepter, aber im Reiche der Wythostogie. Hat Niehsiche es vorausgesehen, gefühlt?

Es ist also wenig Aussicht vorhanden, daß das Ideal Niehsches sich auf dem uns bekannteren, dem natürslichen gesehmäßigen Wege entwicke. Der Zwang, den

Nietsiche früher für notwendig, vielleicht ausreichend gehalten hatte, er erwies sich ihm doch selbst problematisch, ob er seine Aufgabe unter dem Geset des Unsinns erfüllen könne. Wie sollte er es auch! Deshalb wird irgendwann einmal eine neue Art von Philosophen und Besehlshabern nötig sein, "an deren Bild sich alles, was auf Erden an verdorgenen, surchtbaren und wohlswollenden Geistern da gewesen ist, blaß und verzwergt ausnehmen möchte, um den Menschen die Zukunst des Menschen als seinen Willen, als abhängig von einem Menschen-Willen zu lehren und große Wagnisse und Gesant-Versuche von Zucht und Züchtung vorzunehmen!"

Bei den alle furchtbaren Geister als blaß und verswergt erscheinen lassenden neuen Philosophen könnte man wohl so ein Gesühl wie Alpdrücken bestommen, und Nietzsche bekam es selbst, wir werden es bald sehen, aber jetzt auch in das Reich schauerlicher

Dämonen eintreten.

Ein Ideal foll alfo gezüchtet werden, - in der philosophischen Sprache etwas Neues! Bon Tierzüchtern haben wir berartiges gehört, daß einer einen gezüchteten Ideal-Stier ober Ideal-Schwein anpries. Und in der That ist es dasselbe, auch die theoretische Ansicht. Nietsiche hat das hauptfächlich bei den von ihm verachteten "pobelhaften" Engländern gelernt. Diese haben bekanntlich zuerst die Rüchtung der Tiere. auf lange Beobachtung und Erfahrung fußend, rationell betrieben und es am weitesten darin gebracht. handelt sich darum, gewisse, dem Menschen wertvolle Eigenschaften ber Tiere durch forgfältige Behandlung, Erziehung und Auswahl bei der Fortpflanzung herauszubilden, zu verstärken und konstant zu vererben. Nietsiche will dasselbe Verfahren auf die Rüchtung der Menschen anwenden. Sier handelt es sich nun hauptlächlich um, — allgemein zu reden, mit einem Ausbrucke Rietsiches. - feelische Gigenschaften. Diefe Eigenschaften haben gang dieselbe Bedeutung, benfelben Wert wie der Züchtung unterzogene Tiere, sie haben keinen Bert an fich, ba Rietiche jeden unbedingt gultigen moralischen Wert geleugnet hat. Und nun gehören zu den feelischen Eigenschaften nicht nur die moralischen, - nach altem Sprachbrauche, - sonbern auch die Denkfunktionen, die logischen, die grammatischen Funktionen, kurz alles, was auf das geistige Leben des Menschen Bezug hat. Und diese können nun als "eriftenzbedingende, eine bestimmte Art Mensch (oder Tier) charafterifierende, erzeugende" — wir wollen porläufig fagen: Kaktoren betrachtet werden. Rietsiche nennt diese alle: moralische. Damit hat Nietsiche dem Wort moralisch einen Umfang gegeben. ber weit mehr enthält, in sich begreift, als was wir früher moralisch nannten; damit hat er den alten Begriff moralisch und Moral umgestürzt, aber zugleich auch allen und jeden Wert, den wir früher dem moralischen zuschrieben. Wir verfteben aber wenigstens jest, was Nietsiche sagen will, wenn er logische und metaphysische Urteile unter die Moral stellt. Wir verstehen noch nicht vollkommen, es fehlt noch etwas. wenn Nietsiche jagt: "hinter aller Logik stehen Wertschätzungen", (moralische, fagt er an einer andern Stelle) "deutlicher gesprochen, physiologische Forderungen zur Erhaltung einer bestimmten Art von Leben." Diefer Sat wird zuerst jedem monftrös vorkommen, aber, beiläufig gefagt, - es ift nicht eine der geringsten Urfachen des Erfolges Nietsiches, daß er folche Sate ausspricht. Wer im ftande ift, Logik, Moral. Physiologie und gar physiologische Forderungen in einem Sake zu vereinigen, der muß verblüffen. Begreifen kann man es nicht, da fich absolut nichts Bernünftiges dabei benten läßt, befto mehr werben folche Gate angeftaunt.

Diese seelischen Eigenschaften, Faktoren sagten wir porläufig, was könnten fie anders fein, nach der Darftellung Nietsiches, als Triebe und Inftintte? Der Hund, ursprünglich ein Raubtier, erjagt seine Beute, er hat den Trieb dazu, er hat den Instinkt das Wild zu wittern. Der Mensch beutet zu seinen 3wecken diesen Trieb und Inftinkt aus, indem er fie durch Züchtung erhöht, verstärkt. Für den Tierzüchter ftellt das Tier nur den Inbegriff deffen Triebe und Instintte por, mit diesen hat er zu rechnen, diese find ihm gegeben als Wegenstände, welche er zu bearbeiten hat. Die Stärke entscheidet hauptfächlich. Und Nietsiche steht gang auf dem Standpunkt des Tierzüchters. Daher seine Borliebe für die schöne Bestie, den Raubmenschen, das moralische Monftrum, fie zeigen die Triebe und Inftinkte in vollster ungezügelter Stärke, wenn auch in entseslichster Robeit. Aber Nietsiche bewundert überall nur die Stärke, - bes Gegenfates zu feiner eigenen Berfonlichkeit halber, — und davon geblendet, entschwindet ihm gänzlich das äfthetische und moralische Urteil. Es ift bei ibm bereits ein abnormes Fühlen, ein ichweres Sympton!

Nietzsche entnimmt auch seine metaphysische (!?) Theorie der emphrischen Anschauung des Tierzüchters: "Geseht", — aber es ist schon keine hypothetische Annahme mehr, er setzt es wirklich, — "daß nichts anderes als real gegeben ist, als unsere Welt der Begierden und Leidenschaften, daß wir zu keiner andern Realität hinab oder hinauf können als gerade zur Realität unserer Triebe, — so ist es erlaubt den Versuch zu machen, aus diesem Gegebenen auch die materielle (mechanistische!) Welt zu verstehen, als von gleichem Realitätsrange, welchen unser Affekt selbst hat — als eine vrimitive Korm der Welt der Affekte."

(Wir haben schon erwähnt, daß Niehsche Triebe, Inftinkte und Affekte als gleichbedeutend nimmt. Seite 48.)

So versucht Nietzsche eine Weltanschauung zu begründen, eine neue Welterklärung zu geben, welche uns über 300 Jahre zurückversetzt, er ruft den rohesten Borstellungen und Personisikationen der wirkenden Kräfte, welchen schon im 16. Jahrhundert die bedeutendsten Forscher, wenigstens auf dem Gebiete der phhistalischen Vorgänge ein Ende gemacht hatten. Eine kurze Erinnerung an Bacon von Verulam taucht hier auf, sie liegt zu nahe in der Aehnlichkeit mit Nietzsche,

als daß wir fie unterdrücken könnten.

Macaulan schilbert Bacon als eitel, felbstfüchtig. unwahr, prahlerisch, als einen Mann, der in der Bissenschaft kein Verdienst anderer anerkennt, der keinen Namen nennt, ohne ihn in den Staub zu ziehen, der nur von feinen Thaten fpricht, ein geiftreicher Schwäßer, von ber Begierbe verzehrt, fich über andere zu erheben und fie zu meiftern, während ihm felbft alle gründlichen Renntniffe fehlen; - feben wir bingu: wenigstens in Philolosophie und Raturmiffenschaften, fo wird jeder die Charafteristik Nietsches erkennen, wie er in ber ersten Handschrift uns erscheint. Und Rietiche begegnet Bacon, diefer ipricht, - ohne jedes Berftandnis für die richtige Anschauung seiner großen Beitgenoffen, - bei den Bewegungen und phyfikalischen Borgängen von den persönlich gedachten Ursachen: die Körper wünschen, haben Appetit, fürchten, wollen lieber, haben Abscheu, find eifersüchtig, - ganz wie die Triebe und Inftinkte Nietiches. In der zweiten Salfte des achtzehnten Jahrhunderts bildete fich die jeder geschichtlichen Wahrheit ins Gesicht schlagende Legende von der Bedeutung Bacons für Philosophie und Naturwissenschaften aus, auf Unkenntnis und Difiverständnis beruhend. Wie immer schreibt es Einer dem Anderen nach, und so kann man es noch heute überall lesen und hören. Und die Legende Niehsiche? Sie könnte noch bedenklicher werden, — es wäre ja schon möglich.

Niehsches Triebe stehen auf der Stuse des Archeus von Paracelsus, vermehrt als Archi insiti van Helmonts. Wir wissen, daß aus ersterem, als spiritus vitae, die Lebenskraft entstand, mit der man erst vor einem halben Jahrhundert gänzlich sertig wurde. Ein Ableger, die Bellenkraft spukt noch heute, wie man auch noch von Trieben und Instinkten, — nur bilblich, sagt man, — spricht. Aber nur zu leicht werden sie selbskändige Kräfte, Wesen, und dann haben wir wahre Mythologie. Und die Gesahr dazu ist solange vorhanden, als man alle diese, sowie die Seelenvermögen, nicht gänzlich ausgelöst hat in Erkenntnis des gesehmäßigen Borganges, der die Erscheinungen zur Folge hat, welche wir mit jenen Worten bezeichnen.

Und nun will uns Nietssche, der Neuerer, wieder in diese Weltanschauung zurück versehen, die wir, in der Hauptsache, für längst überwunden hielten. Er erklärt die Triebe, Instinkte, Affekte nicht nur für real, für das einzig als real Gegebene, er spricht von ihnen als Wesen, er personisiziert sie, er läßt sie ihr Spiel treiben, er erzählt uns das, er sührt uns — wir haben es schon gesagt, — in eine Mythologie. In die bedenklichste, da sie die wirkliche gegebene Welt überspringt, jeden Halt (wir sagten es Seite 60) an sesten Begriffen und Thatsachen verloren hat. Nietssches Schiff treibt bereits steuerlos in der tosenden Brandung zwischen Klippen und Kiffen, — er wird es uns selbst

noch fagen, - es muß zerschellen.

Nietsiche erzählt uns nun die Märchen, nicht in geordneter Beise. Er beginnt zu haften, greift hier und da Einiges auf, mehr andeutend, die Ausführung der Phantasie des Lesers überlassend. Auch wird die Handschrift immer undeutlicher, die Abgrenzung der zweiten von der dritten Handschrift tritt nicht in jedem Falle mehr klar hervor. Sie beginnen sich zu verwirren, denn das ins Pathologische Uebergehende ist selbst schon in gewisser Jinsicht pathologisch, ein bestimmter Bunkt des stattgesundenen Uebergangs läßt

fich ja nicht bezeichnen.

Bir muffen noch hören, wie Nietsiche erzählt. Er glaubt nicht, "daß ein Trieb zur Erkenntnis" ber Bater der Philosophie sei; er hat auch hinlänglich darüber gehöhnt und gespöttelt, daß es den Philosophen um die Erkenntnis der Wahrheit zu thun fei, daß fie um ihretwillen dächten. Alfo ein "anderer Trieb habe fich der Erkenntnis nur wie eines Werkzeuges bedient." Daß "bei den Gelehrten es fo etwas wie einen Erkenntnistrieb wirklich geben möge", will Nietsiche annehmen. Aber Erkenntnis ift etwas Untergeordnetes, für die Philosophie. — namentlich für Nietfche felbft, - Nebenfächliches. "Ber die Grundtriebe des Menschen daraufhin ansieht, wie weit sie gerade hier" - nämlich in Bezug auf Philosophie -"als inspirierende Benien ober Damonen und Robolde ihr Spiel getrieben haben mögen, wird finden, daß fie alle schon einmal Philosophie getrieben haben, und daß jeder einzelne von ihnen gerade sich gar zu gerne als letten Zweck bes Dafeins und als berechtigten Herrn aller übrigen Triebe darstellen möchte. Denn jeder Trieb ift herrichfüchtig, und als folder versucht er zu philosophieren."

Da haben wir das Hauptsächliche der neuen Lehre Nietsiches; er gibt sie auch nur im Großen, das einzelne ist ihm gleichgültig. Welche sind 3. B. die Grund triebe? Könnten wir sie etwa aus den verschiedenen Philosophien herauslesen, erkennen? Wie kommt es, daß, — wie Nietssche früher gesagt hat. — "von vornherein alles für eine gleichartige Entwickelung und Reihenfolge ber philosophischen Snfteme bereit liegt?" Hat das der Ur-Grundtrieb bereitet und die Grundtriebe nur das "Grundschema vom möglichen Philosophieren nur immer wieder ausgefüllt?" Gibt es noch andere, abgeleitete, oberflächliche, - es gibt ja auch ein "Wille zur Oberfläche", - sekundäre Triebe, und sind iene Grundtriebe die Triebe dieser Triebe? Wir sehen, daß sie jedenfalls sehr komplizierte Wesen find, diese Grundtriebe. Jeder Trieb ift ja felbft wieder zusammengesett, stellt er vielleicht auch eine Subjekte Bielheit vor? Er treibt nicht nur mas eigentlich seines Handwerks ist, — wir wissen nicht einmal welches? Er kummert sich noch um ganz andere Dinge, benutt anderes, 3. B. die Erkenntnis, als ein Werkzeug; schreibt sich einen besonderen Zweck, sogar ben letten des Daseins zu, ift vor allem herrschfüchtig und versucht schließlich noch zu philosophieren. So ein Trieb ift also ein richtiger, leibhaftiger Dämon ober Robold, wie Nietsiche felbst faat.

Aber ein nichtsnutiges Gefindel! Diese herrsch- und händelsüchtigen Kobolde! Was kann diese Bande in Zucht und Ordnung halten, Einigkeit herstellen mit einem donnernden und Respekt einflößenden: quos ego? Der Mensch? Du lieber himmel! Der weiß schon selbst nicht mehr, wie die Triebe in ihm stecken, in und mit ihm ihren Spuk trieben, ob er überhaupt nur, wie sein Denken und Philosophieren, das Produkt dieser ist. Sein Ich als Subjekt ist ihm verdächtig geworden und kann so wenig helsen als seine Seele, die ja auch als Subjekts-Vielheit nur der Gesellsche herumtummeln und streiten. Eine nette Dämonen-Komödie! Wir

find nicht nur von Dämonen umgeben und geleitet, wir stellen selbst nur ein Dämonen-Konsortium vor!

Da foll wohl der Wille, der starke, helsen. Aber werden sich die Triebe fügen, wie die windigen Gesellen des Neolus vor dem Dreizack des ergrimmten Neptun?

Vorläufig begrüßen wir ihn als einen alten Bekannten, er ist der Zwillingsbruder des Schopenhauerschen Willens, der nur — sowie das unter Brüdern wohl vorkommen kann — Ja sagt, wo der andere

Rein fagt.

Es wäre in der That zum Verwundern gewesen, wenn Niemand den so nahe liegenden Einfall aufgegriffen hätte zu versuchen, was dabei herauskäme, wenn der Wille mehr Neigung zeige zu bejahen, als zu verneinen. Diese Lücke in der Geschichte der Philosophie auszufüllen, diesem jedenfalls tiefgefühlten Bedürsnisse zu entsprechen, war Nießschen vorbehalten. Wir wollen annehmen und hoffen, daß die Philosophie Nießsche eigens geschickt habe, um die Keihe einer gewissen Art von Philosophen definitiv zu beschließen.

Eine eigentümliche Schickung aber, daß gerade Niehschen die Aufgabe übrig blieb, den Willen in seiner bejahenden Form darzustellen, in dem "weltbesjahenden Form darzustellen, in dem "weltbesjahends sten und übermütigsten Menschen." Und dieses Ideal ist ihm erst aufgegangen, da er "den Pessimismus in die Tiefe gedacht, in die weltverseinendste Denkweise, nicht wie Schopenhauer, sondern mit asiatischem und überasiatischem Auge hinein

und hinunter geblickt hat."

Als Nietsiche sich "die Augen aufgemacht" hatte für dieses Ideal, — sein letztes, — da hatte er ben verhängnisvollen Schritt schon gethan, wir werden es sehen. Armer Nietsiche! Für ihn, sein innerstes Wesen, seine reizbare und erregte Gemütsstimmung hätte der Wille quiescieren sollen; durch Verneinung

bessen, was er erstrebte, erträumte und ihm doch unerreichbar war, hätte er, als der große Einsame, der er sein wollte, zur Ruhe gelangen können. Auch dieser Widerspruch, kein theoretischer, sondern der Gefühle und Stimmungen, mußte ihm verhängnisvoll werden. Bar es eine ironische oder tragische Laune des Schicksals, welches die Rollen gerade so an Schopen-

hauer und Nietsiche verteilte?

In der theoretischen Begründung von Schopenhauers "Welt als Wille und Vorstellung" liegt durchaus keine Nötigung, daß der Wille eher verneine, als bejahe. Beffimismus ift Stimmung; bei Schopenhauer hängt er noch zusammen mit seiner Liebhaberei für die Andische Muthologie, worin er uralte, tiefe Beisheit erblickte. Die genauere Kenntnis derselben war damals noch etwas Neues, weniger Zugängliches und Bekanntes und hatte deshalb besonderen Reiz und Anziehungsfraft. Schopenhauers robuster Natur focht übrigens der Peffimismus nichts an. Wir haben es fchon ermähnt. er speiste aut und hatte auten Appetit. Ueberflüffige Galle leitete er in unerschöpflichem Schimpfen auf seine Gegner und die, welche gar nicht von ihm sprachen, ab, (wie der Pfarrer auf der Kanzel am eifrigsten für und gegen diejenigen spricht, welche nicht da find) und feine grenzenlose Ruhmredigkeit und Selbstanpreifung beweist den angenehmen Zustand gesunder Berdauung. Solch' glücklicher körperlicher Zustand gestattet den Nerven tein felbständiges Spiel. Seine Nerven erzitterten nicht bei "dem Fallen eines welken Blattes", wie die neuerer "nervojer" Dichter, denen eine Nervenheilanftalt, mit strengstem Berbot zu schreiben einzig zu em= pfehlen ift. Schopenhauer befand sich bei seinem Bessimismus höchft behaglich, was gefunde Menschen sympathisch für Schopenhauer stimmen kann.

Wir können an dem Peffimismus nicht einfach vor-

übergehen, da er auch bei Nietsiche eine Rolle spielt. Wir fagten schon oben, Beffimismus fei Stimmung. Es befundet weder eine besonders tiefe Auffassung der Belt, noch ift es etwas Neues, über die Unpollfommenheit der Welt zu klagen. Physische Leiden, Krankheit und Tod, zerftörende Naturereigniffe und Gewalten bedrohen den Menichen überall. Alle organischen Besen befinden fich in dem scheinbar so blinden Rufalle unterworfenen und doch fo gesehmäßigen und notwendigen Ruftande, den Darwin aufs Treffendste den Rampf ums Dasein genannt hat. Und wie unerbittlich, hart und graufam wird diefer geführt, auch unter den Menschen, wenn hier nicht moralische Kräfte beschränkend und milbernd wirken. Dazu leidet ber Mensch von alledem noch weniger physisch, als moralisch. Das menschliche Gefühl wird schon verlet bei der Betrachtung der Leiden in der Tierwelt. Wie sich die Tiere nicht nur untereinander in der graufamsten. raffiniertesten Beise. - man benke an das uns oft unbegreiflich erscheinende Leben ber Insettenwelt, bekämpfen, zerstören, außbeuten, sondern auch von den Unbilden der Witterung und Naturverhältnisse schuklos leiden, verhungern, jämmerlich zu Grunde gehen. Reine Spur können wir entbecken von einer, nach menschlichen Begriffen, wohlwollenden und fürforglichen Natur, Ordnung und Leitung. Und nun die große Tragödie Beltgeschichte! Sie trieft von Thränen und Blut. Redes Blatt ift beschrieben mit Gräuel und Entseten: namenlose Leiden, Rlagen, Jammer und Elend unzähliger Menschen schreien ungehört gen Simmel, machen das menschliche Herz erzittern. Ungerechtigkeit sehen wir überall um uns her. Der Ungerechte erfreut fich der Früchte seines schlechten Thuns, der Gerechte wird verkannt und leidet. Macht, Gigennut, Bosheit und Dummheit tragen ben Sieg bavon über bie ebelften Bestrebungen, hemmen den Fortschritt und betrügen die Menschen um eine noch mögliche allgemeine Wohlfahrt. Wohl einen Jeden mögen in schwacher Stunde Aweifel beftürmen, ob die Menschheit überhaupt eines wirklichen Fortschrittes zu idealerer Gestaltung gesellschaftlicher Ordnung und Zuftande fähig fei; ob fie nicht für immer gezwungen sei, sich im Kreise enger Grenzen fittlicher und geiftiger Entwicklung herumqudrehen, wie wir das in Sinsicht religiöser Anschauungen feit Sahrtausenden sehen; ob es nicht thöricht sei, für einen Fortschritt zu tämpfen, der sich doch niemals realisieren könnte; ob es nicht ein grausames Geschick sei, mit bewußtem Sehen Ruschauer eines im Grunde jämmerlichen Schauspiels zu fein, bei dem es sich nicht verlohne. Mitfpieler zu fein. Solche und ahnliche Betrachtungen liegen auf der Sand, bieten fich von felbst dar, find so alt, wie die ältesten Aufzeichnungen denkender Menschen, welche schon jagten, es wäre dem Menschen beffer gewesen, nicht geboren zu sein, als in dieser Belt leben zu muffen. Es kommt aber barauf an, wie der Mensch solche Betrachtungen auf sich wirken läßt, was er ihnen entgegen zu stellen hat. Geboren fein ist nun einmal eine Thatsache, die nicht von uns abhing, die wir nicht ändern können, wir können sie beshalb nicht bereuen; bedauern vielleicht, auch daß wir unsere jetige Eriftenz begründeten durch das Schreien, mit dem wir das Licht ber Welt begrüßten. Wir können auch dieses Schreien als die erste Dummheit bezeichnen, welche wir begingen, und nun alle folgenden ermöglichte. Aber das nütt uns alles fehr wenig, wir stehen por einer Thatsache, mit der sich jeder eben abfinden muß, so gut er kann.

Wer ideale Forderungen stellt, wo sie nicht hin gehören, der wird sich nicht zurecht finden und bitter unter Enttäuschung leiden. Wer sich einen Weltschöpfer, ein höchstes Wesen, als ein persönliches, menschlich sühlendes und menschlich begreisliche Zwecke verfolgendes Wesen vorstellt, wie den zürnenden Jehova oder den liebenden Bater des christlichen Katechismus, der wird aus den Widersprüchen nicht herauskommen, er wird deshalb auch wahrscheinlich auf das Denken verzichten und im Glauben seinen Trost suchen. Daß Gott aus allen möglichen Welten, nach Leibnig, noch die beste ausgewählt habe, ist ein schlechter Trost. Da er nicht gezwungen war, eine Welt zu schaffen, so hätte er die Wahl sa bleiben und es beim Chaos bewenden lassen können, austatt so viel Kammer und Elend in

die Welt zu feten.

So könnte es scheinen, als wenn jedes ernfthafte, von Allusionen freies Denken zum Bessimismus führen muffe, und man hat das auch vielfach behauptet. Sch bestreite das vorläufig. Stelle man sich die Belt fo unvolltommen und schlecht vor, wie man wolle, so ift nicht ausgeschlossen, daß gerade in dieser Unvollkommenheit nicht nur die einzige Möglichkeit eines, wenn auch noch jo geringen und oft unermerklichen, dennoch regelmäßigen und gesehmäßigen Fortschrittes liege, sondern auch die Notwendigkeit, daß diefer erfolgen muffe. Es ift nicht ausgeschlossen, daß wir gerade hier das Walten eines Gefetes erkennen, welches die Entwickelung jeglicher Bilbung und Organifation beherricht. Die Erkenntnis diefes Befetes, ich nenne es das Befet ber geringften Bolltommenheit, führt weber zum Beffimismus, den dieses gerade wissenschaftlich zu widerlegen einzig im stande ift, - noch zu einem bloben Optimismus, läßt bagegen eine vernünftige und ben Menschen befriedigende Beltanschauung begründen. Bem folche oder ähnliche Betrachtungen nicht zu Gebote stehen, dem bleibt wohl nichts anders übrig, als sich dem Peffimismus zu überliefern, bei bem, wie wir schon gesehen, der eine sich behaglich an materiellen Genüssen erfreuen kann, während ein anderer die Berneinung praktisch bethätigend, die Welt und das Fleisch

ertoten will, - ben Geift babei gang ficher.

Bie mußte der Pessimismus auf Nietssche wirken, der so ganz anders geartet (f. Seite 28 u. f. über dessen nervöse Reizdarkeit) war als Schopenhauer? Es ist dieses unter Berücksichtigung des Nietssche beherrschenden und immer mehr hervortretenden persönlichen Motivs, eine der wichtigsten Fragen bei der Entwirrung von Nietssches Denken. Seine Stellung zu dem Pessimus war eine verschiedene, je nach der Perspektive. Aber an jenem läuft der Faden, der so viele widersprechende Aussprüche nicht auslöst, aber verbindet, und erklärt, wie Nietssche dazu kam, sie auszusprechen.

Niehsche spricht des öfteren von Schopenhauer, in einer Art und Weise, daß wir schließen dürsen, er sei doch ein Schüler Schopenhauers gewesen, der sich über seinen Meister erheben wollte und deshalb, nach echter Schüler Art, sich möglichst spöttisch und mitleidig über

die Schwächen seines Lehrers luftig macht.

Wir haben (Seite 17 und 18) gesehen, daß Nietssches Wille dasselbe ist wie Schopenhauers, nämlich das Ding an sich, und es nur eine nichtssagende Bariante ist, Wille zur Macht zu sagen. Wo bliebe nun Nietssches Driginalität, wenn er es nicht über eine bloße Bariante hinausbrächte? Um erstere zu retten, wußte er nichts Bessers zu thun, als überall das Gegenteil von Schopenhauers Lehre zu behaupten: deshalb besiaht in erster Linie Nietzsches Wille. Er mußte aber auch, — theoretisch, — den Pessimismus abweisen. Und sehr interessant ist es, wie er zu diesem Behuse versährt.

"Bessimismus", sagt Nietssche, "ist eine der Denkweisen, welche nach Luft und Leid, b. h. nach Bealeitzuständen und Rebensachen den Wert der

Dinge meffen, welche Borbergrunds-Denkweisen und Naivetäten find, auf welche ein Jeder, der fich geftaltender Rrafte und eines Runftler-Bewiffens bewußt ift" - wie er. Nietsiche. - "nicht ohne Spott, auch nicht ohne Mitleid herabblicken wird." Dag ber Bert ber Dinge nicht nach Begleitzuftanden und Nebensachen barf beurteilt werden ift gewiß richtig, aber: -- hat Nietsiche nicht jeden unbedingten Wert, jeden Wert an fich geleugnet? Und nach was wollten wir einen solchen bemeffen? Bas hat Nietsiche gelaffen, das wir als Makitab anlegen könnten? Bas hat schlieklich bas Rünftler-Gewiffen bier zu thun? Rietiche fagt uns das alles nicht, er springt wieder ab, in Nr. 227, und fpricht von Mitleiden, von feinem Mitleiden mit ben Menschen, welche, "womöglich, und es gibt kein tolleres womöglich, das Leiden abschaffen wollen."

Bir muffen diese Stelle interpretieren, es bietet teine Schwierigkeit. Der Anfang stammt aus der erften Handschrift, als Nietsichen noch fo etwas, wie unbedingter Bert, Sauptsachen und Gewiffen vorschwebte. Dann ift die Schrift ausgelöscht und Rietische hat den Faden verloren, aus geführt oder gedacht hat er nirgends etwas. Und nun kam seine Theorie, daß die Menschheit nur das Piedestal einer ariftokratischen Gesellschaft bilden, und diese nur dazu dienen muffe, einige prachtvolle Individuen oder vornehme Egos hervorzubringen. Die Leiden der Menschen, vor allem der Untergeordneten. der Sklaven, find also notwendig. Nieksche nimmt das "ohne Fragezeichen" hin, es kann ihn nicht kümmern; an anderes, an die Tiere denkt er schon gar nicht. So spielt bei feiner theoretischen Abweisung des Beffimismus verschiedenes mit.

Er war aber doch mit der Umkehrung Schopenhauers beschäftigt, und so machte er sich an dessen Ethik,

was weit bedenklicher war.

Schopenhauers "Ueber das Fundament der Moral" ist wohl dessen beste Schrift, verständig geschrieben, mit verständigem Urteil. Freige Meinungen darin bedauern wir, z. B. daß er darthue, Kants Ethik ermangele eines soliden Fundaments, was schon andere vor ihm dargethan haben. Daß "er somit die Moral ihrer alten gänzlichen Katlosigkeit überantworte, in welcher sie dastehen müsse, ehe er daran gehe, das wahre, in unserem Besen gegründete und unzweiselhast wirksame moralische Princip der menschlichen Katur darzulegen". Bir meinen, es sei ihm das leider so wenig gelungen, daß seinet, — Schopenhauers halber, die Moral noch immer in ihrer alten Katlosigkeit dastehen könnte.

Schopenhauer fagt, Handlungen von moralischem Werte, — welche wir als faktisch gegeben annehmen müßten, — könnten nur aus dem Mitleiden, welches das fremde Wohl wolle, stammen. Der Egoismus, welcher das eigene Wohl wolle, könne zum Teil moralisch indifferente Handlungen liefern, — aus der Bosheit, welche das fremde Weh wolle und dis zur äußersten Grausamkeit gehe, könnten nur moralisch verwersliche

Sandlungen entspringen.

Dagegen mußte Nietziche Stellung nehmen, das direkte Gegenteil behaupten. Selbstverständlich verhöhnt er Schopenhauers Mitleid und alles, was daraus ent-

fpringt, als Schwäche und Dummheit.

Wenn Schopenhauer, gewiß mit Recht sagt, daß Bosheit und Grausamkeit eine höhere Potenz moralischer Schlechtigkeit ausmache als Egoismus, so sagt Niehsche, daß fast alles, was wir höhere Kultur nennen, auf der Bergeistigung und Vertiefung der Grausamsteit beruhe. "Dies ist mein Sah" — mit diesem wiederholt vorkommenden Ausspruche begründet Niehsche diese trefsliche Wahrheit. Niehsche geht noch weiter, "das wilde grausame Tier" — d. h. der Mensch in seinem

rohesten, ursprünglichen, tierähnlichen und daher zur Grausamseit geneigten Zustande, wie Nietzsche es sich vorstellt, — "ist gar nicht abgetötet, es lebt, es blüht, es hat sich nur vergöttlicht." Alles in Nr. 231.

Wer kann sich wohl unter vertiefter, vergeistigter, vergöttlichter Graufamkeit etwas denken? Nietsiche war, um Schopenhauers Mitleid als Fundament der Moral ins Gegenteil zu verkehren, zu einem bedenklichen Baradoron gedrängt. Er hilft fich, wie immer, indem er das Bort Graufamkeit in verschiedenem Sinne nimmt, Diefe in alle möglichen komplicierten Gefühlszustände, auch erhebende, in denen etwas Schmerzliches ober auf Leidende Bezügliches enthalten ift, hineinlegt. Da er niemals in folchen Fällen angibt und angeben tann, was das Wort nun eigentlich bedeuten foll, fo gibt er Beispiele, aus benen man es erraten foll und überschüttet uns mit schön klingenden Phrasen. Wir führen einige dieser Beispiele an. Graufamkeit liegt im tragischen Mitleiben, in allem Erhabenen, in den gartesten Schaubern der Metaphyfik. Letteres hatten wir schon Seite 67 angeführt. Die Graufamkeit mag ein anderer barin fuchen, und gar noch im Mitleiden! "Was die ichmergliche Bolluft ber Tragodie ausmacht, ift Graufamkeit." Ber empfindet wohl bei Schillers Tragödien eine schmerzliche Bolluft? Bir haben schon angebeutet, Seite 40, die Berbindung von Geruchsempfindung, - Bolluft, - Graufamkeit. Nehmen wir hinzu, was Nietsiche über die Weiber sagt, über die von ihm verherrlichte ariftokratische Moral, welche unduldsam sei, unter anderm in der Verfügung über die Beiber, so verrät sich hier nur das versteckte perverse Denken eines Schwächlings. Daß der Genuß des Römers in ber Arena; bes Spaniers, angesichts von Scheiterhaufen und Stiertampfen, auf Graufamteit, nebft Robheit und Fanatismus beruhte, geben wir zu. Aber

waren die Gladiatorenkämpfe der späteren römischen Beit die Ursache der "höheren Kultur"? Welche Kultur haben die Scheiterhaufen und Stierkämpfe angebahnt? Daß der Barifer Borftadt-Arbeiter, — aus Graufamteit, - "Beimweh nach blutigen Revolutionen habe", ift eine verunglückte Phrase, es ist einfach nicht wahr. Run führt uns Nietsiche auf ein anderes Gebiet, "die tölpelhafte Binchologie von ehedem muß man davonjagen, welche lehrte, daß die Graufamkeit beim Anblicke fremden Leides entstände." Es ift Dietiche ichon nicht mehr möglich, auch nur die Worte richtig zu wählen: was hat Psychologie mit Grausamkeit zu thun? Die Graufamteit äußert fich in der Freude, Genuß, wenn man will, beim Unblicke fremden Leidens, aber wer fagt, daß fie dabei entstände? Und: "es gibt einen reichlichen, überreichlichen Genuß am eigenen Leiden, am eignen Sich-leiben machen." Beim Kanatismus, ja, das wiffen wir, bei den Asketen 3. B. Aber wird der Menich hier "durch seine Graufamkeit heimlich gelockt. durch jene gefährlichen Schauder der gegen sich felbst gerichteten Graufamkeit?" Richt im mindeften, der Astete, der Fangtifer freut fich seines Leidens. felbst auf dem Scheiterhaufen, - aber eines, für ihn, höheren Zweckes halber.

Und schließlich "waltet selbst der Erkennende", (wir werden bald eine Parallel-Stelle dazu sinden), "indem er seinen Geist zwingt, wider den Hang des Geistes und die Bünsche seines Herzens zu erkennen, als Künstler und Berklärer der Grausamkeit — schon in jedem Erkennen-Wollen ist ein Tropsen Grausamkeit."

Zest wird es uns wohl beutlich sein, was die Grausamkeit für Nietziche bebeutet. Bei ihm sind es immer widerstrebende, gegen einander ankämpsende Gedankenreihen, welche ihn in inneren Zwiespalt und Widerspruch verwickeln. Bährend der besonnene Denker erstere fondert und außeinanderhält, um lettere zu vermeiden, er hat genug zu thun, die gegebenen Widersprüche zu bearbeiten, zu lösen, — unterliegt Nietsiche den durch den inneren Biberftreit erregten Gefühlen. Bir muffen unter Gefühlen etwas Bestimmtes verstehen und es ausbruden können, um uns zu verständigen, - Rietiche. wie oben gesagt, wirft Empfindungen, Gefühle, Streben und Beftrebungen, Inftinkte, Triebe, Affette, Begierben, Leidenschaften, alles das unter- und durcheinander, da kann von Rlarheit und Deutlichkeit des Denkens keine Rede mehr fein. Gefühle find nicht etwas Vorgestelltes, fie werden durch die Art und Beise erregt, wie die Borftellungen im Bewußtsein sich befinden; sie drücken also das Verhältnis derselben untereinander aus, ihre Spannung, Widerstreit, hemmung, Freiheit und wie dieses im Bewußtsein empfunden wird, als Luft ober Unluft in den mannigfaltigften Beziehungen und Schattierungen. Deshalb haftet ben Gefühlen auch etwas Unbeftimmtes, Dunkles, weil schwer Mitteilbares an. Die porherrschenden Gefühle bedingen die Stimmung. ben beständigen Gemütszuftand des Menschen.

Nietsche sah sein Ich als eine Subjekts-Vielheit an, einen Gesellschaftsbau von Trieben und Affekten, — das Denken konnte er nicht einmal seinem Ich zuschreiben, — wenn jene "als real gegeben" sind, müssen sie wohl irgend so etwas wie Wesen sein, er personistieiert sie einsach. So saßt Nietsche nun auch seine Gefühle auf, verwechselt diese bereits mit Bestrebungen, — wir werden es noch hören; — sie leiten und führen ihn, sie stellen

fich ihm ebenfalls als Triebe bar.

Nietsiche hatte ungeheure Aufgaben übernommen, er mußte sich dabei fortwährend im inneren Biderstreite befinden; z. B. "wenn jemand" — nämlich er selbst — "die Affekte Haß, Neid, Habsucht, Herrschsucht als lebenbedingende Affekte nimmt, die noch gesteigert werden müssen, wenn das Leben gesteigert werden soll der leidet an einer solchen Richtung seines Urteils wie an einer Seekrankheit." Wir glauben das Nietsschen

gern und begreifen es.

Warum hat Nietsiche sich hineinbegeben in die vielen "schwerzlichen und gefährlichen Fragen und Vielleichts"? Er leidet ja dabei, aber er findet einen überreichlichen Genuß in dem eigenen Sich — leiden machen, es ist der Genuß des höheren Menschen. Es muß ein Trieb in ihm sein, — sein Gefühl sagt es ihm, — der ihn dazu veranlaßt. Und Nietsiche besitzt, — glaubt es selbstwerständlich, — Tiese des Geistes und der Seele; dieser Trieb, der ihn sührt, muß der Trieb (er sagt zur Abswechslung: Usset) sein, der "die Tiese des Geistes und der Seele schus" — es ist die Grausamteit. Und Nietsiche war ein Erkennender — oder Erkennen-Wollender — in "großem Stile", wie viel größer der Tropsen Grausamteit!

Niehsche leibet, wir hören es überall. Aber nicht das eigene Leiden ift für eine gewisse Weltanschauung das endgültig Entscheibende, wir haben es oben gesagt (Seite 87). Es ist das Leiden sehen, um sich herum, überall in der Welt, es betrachtend als ein unvermeidliches, ungerechtes, in dem Wesen der Dinge Liegendes, in der Weltordnung selbst Begründetes, es ist diese Anschauung, Gefühle sizierend, welche den Pessimismus erzeugt und darstellt.

Und Nietsiche sah in dieser Weise das Leiden, er sah es da, wo es mit seinen Gefühlen, d. h. seinen Leiden am meisten übereinstimmte, diese, — nicht seine mosralischen, wie bei den gewöhnlichen Menschen, — am meisten verletzte und erregte: er sah das Leiden, die Schwierigkeit der Entwickelung, die Gefahr der Entsartung und des zu Grundegehens des höheren Menschen,

feines Ideals.

"Das Zufällige, das Gesetz des Unsinns" — wir haben das schon früher angeführt — "im gesamten Haushalte der Menschheit zeigt sich am erschreck" Lich sten in seiner zerftörerischen Wirkung auf den höheren Menschen."

"Die erschreckliche Gefahr, daß fie ausbleiben ober mißraten und entarten könnten" — die Philosophen der Zukunft nämlich — "das find unsere Sorgen

und Berdüfterungen."

"Es gibt wenig so empfindliche Schmerzen als einmal geschen, erraten, mitgefühlt zu haben, wie ein außerordentlicher Mensch aus seiner Bahn geriet und entartete."

"Ber aber das feltene Auge" — wie Nietsiche — "für die Gefant-Gefahr hat, daß der Mensch selbst entartet — wer gleich uns die ungeheuerliche Zufälligkeit erkannt hat, welche bisher in Hinsicht auf die Zukunft des Menschen ihr Spiel spielte — der leidet an einer Beängstigung, mit der sich keine andere vergleichen läßt."

"Er weiß es aus seiner schmerzlichsten Erinnerung, an was für erbärmlichen Dingen ein Werdendes höchsten Ranges bisher gewöhnlich zerbrach, abbrach, abfank, erbärmlich ward."

"Die Berberbnis, das Zugrundegehen der höheren Menschen, der fremder gearteten Seelen ist nämlich die Regel und es ist schrecklich, eine solche Regel immer vor Augen zu haben."

"Die vielsache Marter des Psychologen" — immer Nietsiches, natürlich — "der dieses Zugrundegehen ents de ct hat — diese innere Heillosigkeit des höheren Menschen" — Nietsiche verzweiselt bereits an seinem eigenen Heil — "dieses ewige Zuspät, kann vielleicht eines Tages zur Ursache werden, daß er einen Versuch" - Nietsichen ift es gelungen - "ber Selbstzer-

ftorung macht, daß er verdirbt."

"Belche Marter sind diese großen Künstler, überhaupt die sogenannten höheren Menschen sür den, der sie einmal erraten hat." So werden auch die Zwangs-Einsiedler, die Spinoza's oder Giordano Bruno's zuleht immer zu raffinierten Rachsücht ich tigen und Giftmischern." Niehsche hat "den Grund der Ethik und Theologie Spinozas ausgegraben", — wir wundern uns jeht nicht mehr über jenes Urteil, welches er dabei entdeckt, gefunden, erraten hat.

Wir haben diese Auswahl von Aussprüchen angeführt, aussührlich, — wir bedürsen ihrer später noch einmal, — sie beweisen vollständig, daß Nietzsche einer pessimistischen Auschauung und Stimmung unterlag: wir sehen einen Pessimismus, allerdings ganz eigener

Mrt.

Nietziche hatte den Pessimismus Schopenhauers abgewiesen; was diesen erzeugte, war das Leiden, das Leidensehen in der wirklichen Welt. Un diesem ging Nietziche lächelnd vorbei, das mußte und sollte so sein, — aber er litt an dem inneren Widerstreite seiner unvereindaren Gedanken, seiner ungeheuren, unmöglichen Pläne und Phantasiegebilde mit den unabweislichen Urteilen aus dem "da unten"; er litt an dem Sehen der Leiden und Gesahren seiner Ideale, die Phantasiegestalten waren: — Nietziches Leiden und Leiden-Sehen hatte kein wirkliches Objekt, keinen objektiven wirklichen Grund.

Und darin liegt die schwere Bedeutung der pessimistischen Stimmung Nietzsches, seines Pessimismus, eines seelischen Leidens, dessen notwendige Entstehung nun den Wendepunkt in dem geistigen Zustande Nietzsches bedingt — wir werden die unmittelbare notwendige

Folge gleich in der 3. Sandschrift finden.

Ber die Entstehung des Nietscheschen Pessimismus verstanden hat, hat damit Nietsche vollständig begriffen.

Auch dieser Peffimismus schlug noch einmal um, nicht an der Sand fester, der Wirklichkeit entnommener Thatfachen (wir sprachen Seite 81 davon) konnte er einen Salt gewinnen, sich befreien, es war wieder ein Brodutt seiner ausschweifenden Phantasie, das ihm heraushelfen follte und ihn noch mehr verstrickte: es war sein Größenwahn, der Glaube an seine allen andern unendlich überlegene geistige Praft. Mit diefer fah er dem Beffimismus in die Tiefe, (wie follte wohl eine "Bordergrunds-Denkweise", eine "Naivetät" Tiefe befigen ?), dieser "weltverneinendsten Dentweise", nicht wie Schopenhauer, nicht wie Buddha, fondern mit "afiatischem", - hatte Buddha nicht auch ein asiatisches Auge? — also mit "überasiatischem Auge"! Er verstand sich aber schon selbst nicht mehr, er that es "mit irgend einer rätselhaften Begierde", und fo entdectte er, es blieb ihm nichts anderes übrig, ein neues 3deal, ben weltbejahendften übermütigften Menschen, ber unaufhörlich zu der Welt-Komödie Beifall klatscht und da capo schreit! So hatte Nietsche den salto mortale gemacht, aus innerster Berzweiflung zu "Raffiniertem, Tollem", zu "Tang und Übermut". Der Sprung zum übermütigsten Scherze, er bedeutet das lette verzweifelte Mittel zur Gelbft betäubung.

Niehiche war musikalisch, er hatte mit einem Allegro con fuoco begonnen, es wurde impetuoso, furioso, ber zweite Sah bringt kein Adagio ober Andante, nicht einmal ein Scherzo an deren Stelle, — wir hören nur ein Allegretto ober aar ein Allegretto in Moll.

Die gigantische, alles umftürzende, umkehrende (worin er am meisten geseistet hat) Kraft ermattet, er zieht sich in sich selbst zurück. Er sebt in seiner eigenen, "beinahe unsichtbaren, unhörbaren Welt seinen Besehlens

und feinen Gehorchens, einer Welt bes Beinahe in iebem Betracht." Er lebt in einer Belt : "hacklich, berfänglich, spisisch, zärtlich", er lebt darin mit "den Begierben einer hohen mählerischen Seele", die bor jeder Berührung sich ängstlich zusammenzieht, wie eine Mimosa pudica (pudica! hat er es vergessen, sich Glück zu wünichen, wenn vor ihm der Poffenreißer ohne Scham, der Chniker, der wissenschaftliche Sathr laut wurde!?). Die Belt des Beinahe! Bie diefes Beinahe jest Rietiche charafterifiert, feine Angst ausdrückt por bem Gang. bem Birtlich; daß "etwas mahr fein dürfte, ob es gleich im höchsten Grade schädlich und gefährlich ware": daß es "zur Grundbeichaffenheit des Dafeins gehöre, an seiner völligen Erkenntnis zu Grunde zu geben" (Seite 21); da es "eine Art Biderwillen in mir geben muß, etwas Bestimmtes über mich zu glauben." Will Nietsiche kein Erkennender oder Erkennen-Bollender mehr sein, wird er nicht mehr von der Graufamteit geführt, verlockt, oder fürchtet er fie schließlich? Ift der Tropfen Graufamteit bei dem Ertennen-Bollen feiner felbst doch zu groß? Rührt sein Widerwille daher? Wir würden das begreifen. Aber es ist auch die Befahr, in die er fich gestürzt, die näher rückt, das Schickfal. das hereinbricht. Er hat zu lange mit den "gefährlichen Bielleicht" gespielt. — thut er es doch und trosdem noch. fo doch nur wie ein Kind am glühenden Ofen: es weiß und fürchtet, daß es fich verbrennen könne und kann es doch nicht unterlaffen, mit den Sandchen baran zu rühren, wenigftens beinabe.

Wir hören aber auch, dem Allegretto-Charakter entsprechend, noch andere kleine niedlichen Themas durchklingen. Wir hören viel von der "Neugierde", es ist die unruhige, listige, spähende Neugierde; und ebenso von der "heimlichen, versteckten, schadenfrohen, kleinen Bosheit". Diese Ausdrücke häusen sich gegen das Ende der 2. Handschrift, gehören teilweise auch schon der dritten an. Es sind kleine Züge, aber zu charakteristische, als daß der Psychiatriker sie übersehen könnte; ihre Bedeutung läßt keinen Zweisel mehr an der Diagnose

des Falles aufkommen.

Bir wersen noch kurz einen Blick auf den Schluß, die Krönung der Nietzscheschen Theorie. Die Welt ist "Wille zur Macht"; wir haben schon Verschiedenes von dem Willen gehört, Nietzsche wird uns wohl schließlich etwas Näheres über den Willen sagen, — er thut es auch in Nr. 19, "Zur Analysis des Willens" überschrieben.

Wie immer macht Niehsche eine Entdeckung, als der Erste, natürlich, und spottet über die einfältigen Philosophen, die gewöhnlich nur ein "Bolks-Borurteil übernommen und übertrieben haben, welches dann über die allezeit geringe Borsicht der Philosophen Herr geworden ist." Niehsche entdeckt nämlich: "Bollen scheint mir vor allem etwas Kompliciertes, etwas, das nur als Bort eine Einheit ist — und eben im einen Bort steckt das Bolks-Borurteil." Bei Niehsche ist nichts mehr unmöglich, also auch dieser Sat nicht.

Belcher Anfänger im Denken wüßte nicht, daß jedes Bort, — also Begriff, — welches nicht eine einfache Empfindung, wie rot oder hart ausdrückt, etwas im Denken Zusammengesaßtes bezeichnet; welcher Anfänger ließe sich durch das Wort täuschen, einen Borgang — denn das ist das Wollen — für eine Einheit und

nicht für etwas Kompliciertes zu nehmen?

"Seien wir also einmal vorsichtiger, seien wir unphilosophisch", — fährt Nietssche fort, — "sagen wir, in jedem Wollen ist erstens eine Mehrheit von Gefühlen, nämlich das Gefühl des Zustandes "von dem weg", das Gefühl des Zustandes "zu dem hin". — Schon Locke war so "unphilosophisch", von jenen Gefühlen zu reden, daß diese noch nicht den Willen bestimmen, nur ein Berlangen, daß mehr der Berdruß, also ein Gefühl der Unluft hierbei vorhanden sei. Abgesehen von jener grundlofen, jeder geschichtlichen Bahrheit entbehrenden Spöttelei Niehsches: was ift ein Zustand "von dem weg"? Doch ein Begehren, ein Streben, bas nicht Buft and genannt werden kann. Und das Gefühl eines Begehrens ober Strebens kann doch nur entstehen und empfunden werben, insofern biefes gehemmt ober frei wird. Go viele Worte in Nr. 19, so viele Unrichtigkeiten und Konfusionen.

Seten wir gleich eine Stelle Lockes, zur endgültigen Kritik Rietsches hierher. Locke fagt: Wenn wir fagen. der Wille wäre die befehlende und obere Kraft der Seele, er ware frei ober nicht frei, er bestimme die unteren Kräfte, er folge den Borstellungen des Berstandes u. s. w., so vermute ich, daß diese Art, von den Rraften ber Seele zu reben, manchen auf einen ber= wirrten Begriff von fo vielen besonderen thätigen Befen in uns verleitet hat, welche ihre verschiedenen Berrichtungen und geteilte Berrichaft hätten und als fo viele befondere Befen zu befehlen, zu gehorchen und verschiedene Thaten ins Wert zu richten pflegten.

Und ganz genau das, was Locke vor 200 Jahren als verwirrte Begriffe bezeichnet hatte, das thut jest

Mietiche!

Bu obigen Gefühlen, als Ingredieng bes Billens, tommt, nach Nietsiche, noch das Denken, nämlich der tommandierende Gedante; ber Bille ift aber auch ein "Affekt: und zwar jener Effekt des Rommandos". Dazu ein "Überlegenheits-Affett in Sinficht auf ben, ber gehorchen muß", es bilbet biefer ein "Buwachs an Machtgefühl". "Freiheit des Billens ift das Wort für den vielfachen Luftzu frand des Wollenden", denn der Wollende nimmt die Luftgefühle der ausführenden erfolgreichen Wertzeuge, der dienstbaren Unterwillen oder Unter=Seelen, — unser Leib ist ja nur ein Gesellschaftsbau vieler Seelen, — zu seinem Luftgefühle als Besehlender hinzu. "Bei allem Wollen handelt es sich schlechterdings um Besehlen und Gehorchen auf der Grundlage, wie gesagt, eines Gesellschaftsbaues vieler Seelen."

Wir sehen hier, auß unzweideutigste ausgesprochen, daß Niehsche — der Neuerer! — mit seinen als real gegebenen, sogar einzig Realität besihenden Trieben und Affekten wiederum Anschauungen und auftischt, die vor 300 Jahren von den bedeutendsten Männern der Wissenschaft bekämpst, vor 200 Jahren von Locke als Thorheit und Begriffsverwirrung bezeichnet wurden. Und es bilden jene den Schluß der Theorie Niehsches.

Aus seiner Annahme einer Subjekts-Bielheit der Seele, des Ich, mußte das Gefühl der Einheit seines Ichs, seiner Persönlichkeit schwinden, er mußte sich, nach seiner Theorie, als eine Bielheit, ein Berschiedenes empfinden. Wir haben darauf, als ein schweres Symptom, schon Seite 60 hingewiesen. Nietziche wollte schon "nichts mehr über sich glauben" (Seite 96). Die Ausschung der Borstellung seiner selbst als einer einheitlichen bestimmten Persönlichkeit steht bevor.

Eine Moral gibt es nicht, es gibt überhaupt nur Triebe, Affekte, Begierden und Leidenschaften, und alles, was aus diesen entspringt, ist moralisch, — wir haben Seite 110 erwähnt, — es gibt so viele Moralen, als es Triebe und Affekte gibt, deshalb die "Sammlung und Zusammenordnung des ungeheueren Reichs zarter Wertunterschiede und Wertgesühle" (Seite 73). Aber Wert, an sich, haben sie deshalb nicht; sie bestimmen zwar die "Rangordnung unter den Menschen", aber nicht eines jenen zukommenden unbedingten Wertes

halber, sondern nach dem Werte, den sie für die Züchtung bes Bornehmen Ego haben. Sonft find fie mefens= gleich. Deshalb "macht nicht die Folge ober die Abficht, sondern das Unabsichtliche an einer Sandlung deren Wert aus." Es ift irgend ein Trieb, der sie hervorgerufen, den Menschen bestimmt hat, sie auszuführen, — der Mensch selbst ift eigentlich unbeteiligt, er ift nur das Werkzeug der Triebe, ohne eigenen Willen. der in Wirklichkeit weder nach moralischen noch sonst irgend welchen Ideen denkt, beschließt, handelt!

Triebe und Affette, sonft nichts! Bir sehen fie jest emporfteigen die verkörperten Schatten (Seite 105) und ihren sinnverwirrenden Reigen tanzen. Die "schauerliche Herrschaft des Zufalls und des Unfinns" steht bor Nietssches Augen, die geordnete gesetmäßige Welt liegt zerstückelt da, das Ich, die Einheit des Selbstbewußtfeins ift zerstört und aufgelöft, nichts hat mehr Wert. Alles muß erscheinen wie ein wüster Traum: - aber es ift ein Traum, aus dem kein Erwachen mehr zu hellem Denken möglich ift.

Selbst Nietsiche vermag diese Gedanken nicht zu ertragen, — noch einmal erhebt sich etwas aus dem "da unten", - er klammert sich an sein Phantasiegebilbe, das "Vornehme Ego", — er heftet und hängt ihm alles an (Seite 108), was ihm noch irgendwie wertvoll erscheint, umsonst; ein Phantom vermag Urteilen nicht den Wert, die unbedingte Gültigkeit zu verleihen, welche die moralischen und äfthetischen Urteile ver-

langen.

Er fucht die lette Sulfe von einem Phantom ohne Fleisch und Blut, — es erscheint als riesiges Gespenst, langfamen Schrittes, mit ftarrem, gerade ausschauenben Blicke auf Nietssche zuschreitend: — es stürzt ihn in Entjegen.

Nietsiche hat sich in Gefahr begeben, er wußte es,

hundertmal spricht er von den "gefährlichen Fragen" und "gefährlichen Bielleicht", von der "Gefahr", der "großen Gefahr", der "Gefahr, wie es keine größere gibt". Er hat damit gespielt, bis es zu spät war, — jetzt sieht er sich rings von Gefahr umgeben, sieht sich verloren.

Niehsche litt bereits an seinem Urteile über die lebenbedingenden Affekte wie an einer Seekrankheit
(Seite 93), — "und doch ist auch diese Hypothese bei
weitem nicht die peinlichste und fremdeste in diesem
ungeheuren, sast noch neuen Reiche gefährlicher Erkenntnisse: — und es gibt in der That hunbert gute Gründe dafür, daß seder von ihm sern bleibt,
der es kann! Andrerseits: ist man einmal mit seinem
Schiffe hierhin verschlagen, nun! wohlan! seht tücht ig
die Zähne zusammengebissen! die Augen aufgemacht: die Hand sest die Moral weg, wir zermalmen vielleicht dabei unsern eigenen Rest Moralität, indem wir dorthin unsere Fahrt machen und
wagen, — aber was liegt an uns!"

So spricht der Desperado, der keinen Ausweg mehr weiß! Das Schiff muß untergehen — der Desperado versinkt in die Tiese des Meeres, — Nietssche in geistige Nacht.

Wir haben in der 2. Handschrift das Prodromalftadium der geiftigen Erkrankung Niehsches vor uns liegen.

In der Anannese hatten wir ursächliche Momente gefunden, welche pathologische Erscheinungen herbeisühren konnten. Die weitere Entwickelung und Folgen jener haben wir in der 2. Handschrift gesehen, Außerungen von Niehsches Denken und Fühlen, welche unzweiselhaft pathologische Erscheinungen darstellen. Niehsches Driginalitätssucht und Selbstüberhebung fteigert sich bis zu Zeichen beginnenden Größen wahns.

Seine Unfähigkeit, bestimmte Begriffe festzuhalten, steigert sich bis zu vollkommenster Begriffsverwirrung.

Die Gilfertigkeit seines Denkens, das haften, häufen,

überfpringen geht in Gebantenflucht über.

Die Intohärenz feines Dentens entspricht bereits

einem Delirium.

Seine Liebhaberei an Bizarrem geht in eine Kerversität des Denkens über, daß er nichts Thatsächliches mehr richtig zu erkennen imstande ist, alles entskellt, verdreht auffaßt, alles verhöhnt, beschmutt; in Bezug auf Moral bereits abnorme Urteile und Gefühle äußert und in jeder Bürde entbehrenden Beise nur Mißtrauen, Neugierde, Bosheit zeigt.

Die wirkliche Welt hat sich aufgelöst, wie auch das Bewußtsein seiner eigenen Persönlichkeit, — er vermag seine Phantasiegebilde nicht mehr scharf von

ber Birtlichteit zu unterscheiben.

Das Gefühl der Gefahr, das beginnende feelische Leiden, die Berzweiflung und der Umschlag seiner Stimmung zu übermütiger Lustigkeit be-

schließen das vorgefundene Bild.

Wir find demnach berechtigt, diesen Symptomen = fomplex, der einer Rückbildung zu normalen Bershältnissen nicht mehr fähig war, der die geistige Erstrankung einleitete und notwendig zur Folge haben mußte, das Prodromalskadium zu nennen.

Die 3. Handschrift tann uns nur Pathologisches

zeigen.

## TV.

# Geistige Erkrankung.

Wir wiffen, daß die unbegrenzte Singabe an große und gewagte Spekulationen, Projekte und Plane, beren Berwirklichung die Kräfte des betreffenden Menschen überfteigen, fehr oft unter ben Beranlassungen geiftiger Erfrantung gefunden wird. Noch mehr, wenn die Biele des Menschen überhaupt unerreichbar sind, wie deshalb Menschen über bem Suchen nach dem Verpetuum mobile ober der Quadratur des Birtels ben Berftand verloren haben; wenn also die Ziele im Widerspruche stehen mit den Gesetzen der Erscheinungen, der Birtlichkeit. Wenn der Mensch diese Riele zum Spiel der Phantasie macht, alsdann nicht mehr imstande ist, an feststehenden unumstößlichen Thatsachen seine aewaaten und gefährlichen Versuche und Annahmen zu bemessen: irgendwo und wann wird ein solcher Mensch das Unmögliche, Unerreichbare oder auch Sinnlose feiner Biele und Beftrebungen empfinden, mehr ober weniger deutlich.

hängen bereits seine Stimmungen von seinen Lieblingsmeinungen oder Khantasien ab, hat er jene diesen preisgegeben, dann beginnt schon seine Fähigkeit, Gründe zu hören und zu untersuchen, seine Bestrebungen und Entschließungen darnach einzurichten, zu schwinden; er läßt seinen Gedanken freien Lauf (bis zur Gedanken-

flucht), ohne sich irgendwie durch Widersprüche unter feinen Gedanken, in seinen Begriffen ober mit Thatfachen, mit der Wirlichkeit aufhalten zu laffen. (In letterem Falle pflegt man zu fagen, ber Mensch habe den Berftand verloren.) Dann tann das Gefühl des Unmöglichen, Unerreichbaren nicht mehr durch Bürdigung vernünftiger Erwägungen und verständiger Betrachtungen zur Berichtigung der Ziele gelangen: der eigenen Berfon ift die Ausführung des Unmöglichen aufgebürdet, sie will es erreichen. Dem gang außergewöhnlichen, alle andern Menschen an Geift und Genie überragenden Menschen könnte es möglich sein. -, ihm foll es das fein, und fo bildet fich mit dem Bunsche der Glaube an sein mögliches Können aus, die Ueberhebung der eigenen Berson bis ins Unbegrenzte.

Aber auch die Möglichkeit des Fehlschlagens, das Gefährliche wird empfunden und hie und da noch, daß von allem, was er in der Phantasie erstrebt und erwartet, doch nur Projekte und Pläne vorliegen, nirgends ein wirklicher Anfang, ein bestimmtes Resultat. So wechselt die Stimmung vom Schwelgen in Projekten, Selbstüberhebung und Prahlerei, Ermattung, Furcht vor Mißlingen und Gesahr, innerem Berzweiseln, in immer mehr den Geist erschütternder und zerrüttender Weise.

Die Reizbarkeit des Geistes wächst, sie wird krankhaft, wenn mit der Erregung gewisser Vorstellungen ein schmerzliches Gesühl entsteht.

Wir haben das alles in der ersten Handschrift, der Anannese, als prädisponierende Momente, in der 2., dem Prodromalstadium, in der weiteren Entwickelung und Ausbildung vorgesunden, auch bereits angedeutet das schmerzliche Gefühl, das jeht den Ausschlag zum

Uebergang in das 1. Stadium der wirklichen Er-

trantung gibt.

Das schmerzliche Gefühl, welches Nietzsche empfindet, ist ein rein subjektives, nicht durch äußere Umstände, durch Betrachtung wirklicher Borgänge und Zustände entstanden, es bezieht sich nur auf seine Bhan-

tafiegebilbe, auf Phantome.

Der subjektive Seelenschmerz stellt, bilblich gesprochen, eine Berlegung, Laesio, der Seele dar, einen wunden Fleck, auf den nun alles bezogen wird, dessen Empsindung immer weiter greift, auf das ganze psychische Leben seinen Schatten wirft, es verdüsternd; aber während dessen vermag der Kranke noch Alles wahrzusnehmen, hat die Herrschaft über seine Bestrebungen und Handlungen noch nicht völlig verloren, ist zu jedem

Dentprozeß noch relativ befähigt.

Damit beginnt das 1. Stadium der progressiven psychischen Verwirrung, Geisteskrankheit, Vesania oder Alienatio mentalis. Es ist dieses das Stadium der Schwermut, Melancholie. Die ursprüngliche Subjektivität des Seelenschmerzes ist vor allem das charakteristische, sagen die Psychiatriker, — auch ein objektiv begründeter kann in einen subjektiven Seelenschmerzübergehen und wird dann ein krankhafter. Dieser Zustand kann sich über Monate, selbst Jahre hinziehen, ohne daß immer die Kranken deshalb schon als geisteskrank betrachtet würden. Dieses ist bei Niedsche zu beachten.

Die reine Form der Schwermut, reine Traurigkeit bis zu gänzlicher Versunkenheit in Trauer und Schmerz, völliger Teilnahmslosigkeit, kommt seltener vor. Wie die Ausbildung des Seelenschmerzes auf abnormen Funktionen des Denkens beruht, so sind dadurch auch schon verschiedene Vorstellungs-Reihen und Klassen in ihrer normalen Verbindung, ihrem gesehmäßigen Ablausen gestört. Dieselben Ursachen, welche die Ausbildung des Seelenschmerzes veranlassen, haben eben auch auf verschiedene Borstellungsreihen gewirkt. So entstehen Anomalien und Komplikationen der Melancholie, und diese sind ersahrungsgemäß von unbegrenzter Mannigfaltigkeit. Sie können sich auf alle Berhältnisse und Seiten des psychischen Lebens beziehen. In gewissen Fällen sindet man Beimischung partieller psychischer Exaltation, Fixierung von Bestrebungen und Wahnideen.

Je nach der Form läßt diese komplizierte Schwersmut bereits auf die Form schließen, in welcher das 2. Stadium der geistigen Erkrankung, das Exaltationsstadium, Stadium maniacale, Hyperphrenia, auftreten

wird.

Seht sich die Sehnsucht nach einem unerreichbaren, unmöglichen, oft unsinnigen Ziele sest, so entstehen Aufregungen in der Bestrebungssphäre. Die Vorstellungen werden immer ausschweisender, die Wahnvorstellungen excessio, haben den Charakter der Immensität, der Ungeheuerlichkeit; ungemessene Lustigkeit und Bizarrerie, unbegrenzte Ueberhebung der eigenen Persönlichkeit begleiten sie. Diese Form der Manie nennen wir exalterte Verrücktheit. Ersahrungsgemäß befällt sie Individuen mit ursprünglich lebhastem Temperament, extravaganter Phantasie, mit paradozen Grundsähen und Vorstellungsweisen, Sonderlinge, Geniessüchtige, ost Menschen mit regem Geiste und bedeutender Begabung.

Die 3. Handschrift ist beutlicher, am leichtesten zu erkennen; sie ist eben die letzte, über das ganze Buch verbreitet, die älteren Handschriften verändernd, kreuzend, darüber und dazwischen geschrieben. Diese, wie der Fall selbst, liegt klar und deutlich vor uns. Wir können daher auch einen kürzeren Weg einschlagen, als es bei der Untersuchung der beiden ersten Handschriften

möglich war. Wir kennen aus Erfahrung und an der Hand theoretischer psychiatrischer Auffassung den Beginn und Verlauf der Geisteskrankheit, wir haben denselben soeben kurz geschildert, die Form besonders hervorhebend, welche wir nach der Analyse der 1. und 2. Handschrift, der Anamnese und Prodromen, erwarten dursten. Der Fall liegt also als ein gegebener und bestimmter vor, wir haben nur die Belege zu dem eben Ausgeführten anzugeben.

Bir haben früher gesehen, wie oft Niehsche von Gesahr redet, von den Wagnissen, die er übernimmt, den gesährlichen Fragen, den gesährlichen Vielleicht, den gesährlichen Erkenntnissen, wo die große Gesahr beginnt. Er sah Gesahr überall, er sah und glaubte sich in Gesahr und er war es auch, aber in ganz anderer

Beise, als er es meinte.

Ein gesunder Ropf kann bei ruhigem besonnenen Denken, und das ift doch die erste Bedingung für jedes richtige, vor allem philosophische Denken, bei keiner Frage, bei dem Aufwerfen und der Behandlung keines Problems in Gefahr geraten. Bohl aber feben wir Menschen, die in einem festaeschlossenen beschränkten Rreife leben, fei es der Borftellungen, religiöfer Lebensund Weltanschauung, sei es äußerer Berhältniffe, Kamilie, Gesellschaft zc. Sie können diese als Kesseln empfinden und fie sprengen wollen, - sobald fie heraustreten, find fie in Gefahr. Wenn ihnen nämlich ein fester innerer Salt fehlt, durch welchen gestütt sie die geistige Freiheit ertragen könnten; wenn ihnen das Auge durch plötliches Eintreten in das Licht geblendet wird; wenn fie in neuen größeren und feineren Berhältniffen nicht mit sicherem Blick sich zurechtfinden können. So erging es Nietschen. Er wollte um jeden Breis ein "freier Geift" fein; er zerftorte, verhöhnte, verspottete Alles was bisher gebacht, erforscht, für Wert

gehalten war; er wollte eine neue höhere Weltanichau= ung, er wollte vor allem neue Werte schaffen. (Letteres eines ber unmöglichen, finnlofen Biele.) Alber schließlich, womit? Er hatte mit der weggeworfenen, verspotteten Birklichkeit — ste war, ihm nur Perspektive, Bordergrund, auch Forschperspektive, jeden Salt, jeden Boden verloren. Er konnte an keiner unumstößlichen Thatsache ober Urteil den Wert. die Realität seiner Phantasiegebilde bemessen. wirklich freidenkender und besonnener Mensch kann Berschiedenes in Aweifel ziehen, er muß es, da der Aweifel, die Stepfis, der Anfang jedes philosophischen Denkens ist: wenn er aber den Zweifel konsequent über alle Formen der Erscheinung und des Denkens ausdehnt, wird er inne, daß das ad absurdum führen muß. - er bedarf irgend eines festen Bunttes, eines unleugbar Gegebenen. um nicht in einer Art geiftigen Schwindels alle Befinnung zu verlieren: feine eigene Perfonlichkeit, den Bert feines Denkens, feines Sanbelns, feiner Eriftenz.

Niehsche fühlte diese Gesahr, aber er hatte sich zu weit dem Spiele seiner Phantasie hingegeben, — "er riskierte sich beständig, er spielte das schlimme Spiel", — es war Spiel, aber es wurde Ernst. Die Gebilde seiner Phantasie gewannen Macht über ihn. Und nun bekam sein Gesühl der drohenden Gesahr ein anderes Objekt, — nicht mehr für sich, den wirklichen Niehsche, fürchtet er jene, sondern für seine Ibeale, die seine Phantasiegebilde waren, für den höher gearteten Menschen, den Ausnahme-Menschen und dieser höhere Mensch war doch schließlich er selbst, aber wie er selbst sich in seiner Phantasie erblickte.

Hier liegt die Erklärung, der völlig zureichende und unverkennbare Grund des Ausbruches der geistigen Erkrankung Nietssches.

Er fieht Gefahr für die Entstehung, die Entwicke-

lung bes höher gegrieten, bes Ausnahme-Menschen. "die Gefahren für die Entwickelung des Philosophen find heute in Wahrheit so vielfach, daß man zweifeln möchte, ob diese Frucht überhaupt noch reif werden tann"; bes Genies, "es find Glucksfälle bagu nötig und vielerlei Unberechenbares, daß ein höherer Mensch noch rechten Zeit zum Handeln kommt." "Es ift zu spät, sagt er sich, nunmehr für immer unnut geworden." "Das Genie ift vielleicht gar nicht fo felten, aber die fünfhundert Sande, die es nötig hat, um die rechte Beit zu thrannisieren, um den Bufall beim Schopf zu faffen"; für die Entartung besfelben, deffen Bugrundegehen. Er fchreibt biefe Befahr überall in die früheren Sandschriften hinein. Er fürchtet nicht nur felbft zu Grunde zu gehen, es konnte sogar der Bersuch der Selbstzerstörung verursacht werden. Wir haben an verschiedenen Orten Citate als Belege hierfür angeführt. (Seite 129.)

Der Anblick dieser Gefahren, die Furcht vor dem Eintreten der Folgen, der zu erwartenden oder schon vermeintlich gesehenen und eingetretenen verursacht ihm Schmerz, - einen reinen Seelenschmerz. Wir haben viele Stellen ausführlich Seite 128 angeführt, als Belege, daß sich bei Nietsiche eine pessimistische Anschauung und Stimmung ausbildete, ein feelisches Leiden, wie wir sagten und bieses wurde zu einem eigentlichen Seelenschmerz. Wir haben schon früher, Seite 88, darauf hingewiesen, daß wir öfters genötigt seien, diefelben Säte und Aussprüche Nietsches wiederholt aufzunehmen, sie enthalten meistens Bestandteile mehrerer Handschriften, gang verschiedener sich freugender oder vermischender Gedankenreihen, wir mußten fie deshalb auch bei berschiedenen Gelegenheiten besprechen. Wir geben als Beispiel Nr. 29, nur wenig verkürzt: "Berhängnis ber großen Ginfamen. - Es ift ein

Borrecht der Starken, unabhängig zu sein. Und wer es versucht, ohne es zu müssen, beweist damit, daß er bis zur Ausgelassenheit verwegen ist. Er begibt sich in ein Labyrint, er vertausendsältigt die Gesahren, welche das Leben an sich schon mit sich bringt; von denen nicht die Kleinste ist, daß keiner mit Augen sieht, wie und wo er sich verirrt, vereinsamt und stückweise von irgend einem Höhlens Winotaurus des Gewissens zerrissen wird. Geht ein solcher zu Grunde, so geschieht es so ferne vom Verständnis der Menschen, daß sie es nicht sühlen und mitsühlen: — und er kann nicht mehr zurück! er kann auch zum Mitleiden der Menschen nicht

mehr zurück!"

Dieses Nr. 29 ift eine Phantasie-Bariation über das Grundthema mit verschiedenen Neben-Anklängen. Runächst die Gefahr, die vertausendfältigte, die befürchtete wahrscheinliche Möglichkeit des Zugrunde= gehens, das schmerzliche Gefühl, verstärkt durch bas fern bom Berftandnis und Mitgefühl der Menschen. Letteres, wie das Mitleiden der Menschen gehört schon dem abermaligen Umschlag ber Stimmung an, welche auf die Ausgelaffenheit, als Reaktion gegen das Schmerzgefühl, folgte, wir werden das noch fehen. Und das Gewiffen, das er verloren hatte und ihn dennoch zerreißt, ist eine Reminiscenz aus früherer Zeit, wie die Bermengung und Gleichsetzung des Einsamen und Unabbangigen auf einer Fortbildung feiner Phantafien beruht, der große Ginsame und Starte wieder ein Ausfluß feines Größenwahns ift. Das Ganze ift ichließlich ein Ausdruck seiner Phantasien und noch mehr der Gefühle, welche jene in ihm erregten. jolche Entwirrungen, die sich überall gleichen würden, nicht zu wiederholen, führen wir weitere Rundgebungen

des Seelenschmerzes da an, wo sie der Komplikationen

halber angeführt werben müffen.

Borauf es vor allem ankommt, ift die ursprüngliche Subjektivität dieses Seelenschmerzes ohne objektive Begründung in der Birklichkeit, diese liegt klar vor Augen und ist für die Diagnose entscheidend.

Der Seelenschmerz, die Wunde, ist da und einmal vorhanden, kann er nicht mehr verschwinden, die Bunde nicht mehr heilen, er hängt zu sehr mit allen Gedanken und Phantasien Nietzsches zusammen. Letztere bieten zu viel Beranlassung jenen zu unterhalten, zu reizen,

die Wunde zu vergrößern und auszubreiten.

Wir haben oben gejagt, daß der Seelenschmerz felten zu der reinen Form der Schwermut. - Melancholie, - zu einfacher Traurigkeit bis zur Bersunkenheit führe. Bei einem fo lebhaften Beift, wie Nietsiche, ift dieses durchaus nicht zu erwarten. Das Schmerzgefühl wird auf andere Borftellungen, Borftellungstreife wirken, teils als Reiz, dieselben steigernd, teils modifizierend, weiter zur Entwicklung abnormer Ideen treibend. Nietsiche wird zunächst gegen das Schmerzgefühl noch ankämpfen, es bezieht sich auf den höher gearteten Menschen, in dem er sich ja selbst sieht und barftellt. Er kann sich noch über die Gefahr erheben burch seine eigene alles überragende Größe. Das läßt jede maßlose Uebertreibung und Ueberhebung zu, erregt einen Zustand der Eraltation. Wir lefen das in Dr. 44. Er schildert die "freien Beifter", "Bhilosophen ber Butunft". - fich felbft natürlich. Die Aufzählung deren Eigenschaften, - fie nimmt, in einem Sate, über eine Druckseite ein. Bir führen Giniges mitten heraus an: - - "dankbar gegen Gott, Teufel, Schaf und Wurm in uns, neugierig bis zum Lafter, Forscher bis zur Graufamkeit, mit unbedenklichen Fingern für Unfagbares, mit Zähnen und Mägen für das Unverdaulichste, bereit zu jedem Handwerk, das Scharffinn und scharfe Sinne verlangt, bereit zu jedem Wagnis, dank einem Ueberschusse von freiem Willen, mit Vorders und Hinterseclen, denen keiner leicht in die letzten Abssichten sieht, mit Vorders und Hintergründen, welche kein Fuß zu Erde laufen dürste — — — ", so geht es fort und schließlich: "eine solche Art Menschen sind wir, wir freien Geister!" Es geht bereits, in der Aufregung, ins Sinnlose, er läßt sich gehen in wahrer eraltierter Gedankensslucht. Er schildert in ähnlicher Weise an anderer Stelle die Philosophen der Zukunft, es geht ins Ungeheuerliche, wir haben es Seite 80 angeführt, und er ist selbst Einer von ihnen.

Die Exaltation ist vorübergehend, sie weicht entgegengesehre Stimmung, er spricht "aus der tiesen Besonnenheit" als Einsamer, Einsiedler, als Freund seiner "eigenen, tiessten, mitternächtlichsten, mittäglichsten Einsamkeit," er spricht vor den "Menschen der tiesen

Traurigteit!"

Bir sehen von jetzt an überhaupt nur noch Stimmungen bei Nietziche, Stimmungen, die sich in Phantasien, Bildern, phantastischen Gestaltungen aller Art umsetzen und ausdrücken. Die aufgeregten Vorstellungen verbinden sich nicht nach der Qualität des Vorgestellten,

sondern nach zufälligen Launen und Einfällen.

Er spricht z. B. von den Künftlern, bei welchen man eine "leidenschaftliche und übertreibende Anbetung der "reinen Formen" findet;" "wer dergestalt den Kultus der Obersläche nötig hat, verrät, daß er irgendwann einmal einen unglückseligen Griff unter sie gethan hat;" sie "finden den Genuß des Lebens nur noch in der Absicht, sein Bild zu fälschen, gleichsam in einer langwierigen Kache am Leben". Es ist die distere Fraze, als welche ihm die Welt erscheint, die Nietzschen so stimmt.

Oder er spricht von den großen Dichtern, er schiebt ihnen seine Stimmungen und Gefühle unter: dann errat er fie und ruft aus: "welche Marter find fie für ben, der fie einmal erraten hat". (Seite 128 ichon angeführt). Nietiche fährt nun fort, "das Beib, welches hellseherisch ist in der Welt des Leidens" - "möchte glauben, daß Liebe Alles vermag" - "es ift möglich. daß unter der heiligen Fabel und Berkleidung von Jein Leben einer ber ichmerglichften Falle bon Darthrium der Liebe verborgen liegt:" "wer fo fühlt, bergestalt um die Liebe meiß - fucht den Tod." "Aber warum folden ichmeralichen Dingen nachhängen? Gefest, daß man es nicht muß." - Er endet mit feiner jegigen Grundstimmung, dem Schmerz. Aber Liebe und Mitleiden helfen ihm nicht mehr, er hat fie zu fehr berhöhnt, mit Füßen getreten - er felbft tann nicht mehr "zum Mitleiden der Menschen zurück" (Seite 145).

Rietiche hatte zu sehr mit dem Eckel kokettiert, den er allen gewöhnlichen Menschen gegenüber empfindet. er der "Ausgesuchte", der "Bornehme". Jest verbindet er sich mit anderen Gefühlen, mit krankhaften, sie noch steigernd. "Der geistige Sochmut und Etel jedes Menschen, der tief gelitten hat"; - "es bestimmt beinahe die Rangordnung, wie tief Menschen leiden tonnen"; - "feine fcaubernbe Gewigheit, von der er ganz durchtränkt und gefärbt ift, vermöge seines Leidens Mehr zu wissen als die Klügsten und Beisesten wiffen können, in vielen fernen entsetlichen Belten zu Saufe gewesen zu fein, von denen "ihr Nichts wißt!" - - "Dieser geiftige schweigende Sochmut des Leidenden, diefer Stolz des Ausermählten der Ertenntnis, bes Eingeweihten, des beinahe Geopferten findet alle Formen von Bertleidung nötig, um fich por ber Berührung mit zubringlichen und mitleidigen Händen und überhaupt vor Allem, was nicht Seinesgleichen im Schmerz ift, zu schützen. Das tiefe Leiden macht vornehm, es trennt."

Wir haben hier Kompsikationen. Das Schmerzgefühl, das tiefe Leiden bildet die Grundstimmung Niepsches; wir sehen, daß es jeht weiter greift und sich mit

andern herrschenden Borstellungen verbindet.

Den ungeheuren, neuen Aufgaben, die er auf fich genommen, glaubte er sich gewachsen, seiner eigenen außerordentlichen Größe halber; die Gefahr, in der er fich fah, die Kurcht, der beginnende Seelenschmerz fteigerte feine Selbstüberhebung ins Maglofe, zur Eraltation. Seite 146: der nun firierte und weiter greifende Seelenschmerz verbindet sich mit jener, steigert und firiert fie als Größenwahn, in pathologischer Bedeutung. Das tiefe Leiden kommt nur ben höhern Menschen zu, es bestimmt die Rangordnung unter denfelben, wie tief Menschen leiden können; niemand leidet fo tief wie Nieksiche, er steht also in der Rangordnung oben, ift einer der ersten der Auserwählten, der Eingeweihten — es ift ihm ein weiterer Beweis für feine Größe, feine Bornehmheit: benn das tiefe Leiden macht bornehm. Aber es trennt auch, von den gewöhnlichen Menschen, die ihn mit Etel erfüllen, - er muß fich bor ihnen, bor jeder Berührung ichüben. Das führt zu weiteren Bhantasien, ergibt neue Komplikationen. Er sucht nach Berkleidungen. Bir werden das gleich weiter verfolgen.

Mit der Ausbildung des Größenwahns ift immer die Neigung vorhanden auch auf andern Gebieten alles ins Ungeheure zu treiben. Nietziche spricht schon von Anfang an meist in Superlativen; das genügt ihm bald nicht mehr, er häuft die Ausdrücke im Superlativ. kann sich nie genug thun dabei, er sucht nach Ueber=

Superlativen, in Rietichescher Beise zu reden.

Er fpricht felbst vom "Schauerlich-Superlativischen", bom "absurdissimum"; er fagt "fehr menschlich all zu menschlich"; "daß fast jedes Wort und felbit das Wort Thrannei schließlich unbrauchbar und schon als schwächende und milbernde Metapher, als zu menschlich, erschien"; — die Aufgaben, die Bagniffe, die Berantwortlichkeit, die Gefahr, - alles das ift ungeheuer. Wir haben ichon die Ungeheuerlichkeit der Philosophen der Zukunft, Seite 146, erwähnt, die tieffte mitternächtlichste, mittäglichste Ginsamkeit, Seite 147. Der Philosoph der Zukunft muß unter anderm "Kritiker und Steptifer und Dogmatifer und Siftorifer und Dichter und Sammler und Reisender und Rätselrater und Moralist und Seher und freier Geist und beinahe alles gewesen sein um mit vielerlei Augen und Gemiffen von der Sohe in jede Kerne, von der Tiefe in jede Sohe, von der Ede in jede Beite blicken zu können." Er kann sich nie genug thun, ungeheuer erscheint ihm alles, treibt ihn zur Gedankenflucht.

Es ift eine psychiatrische und psychologische Thatsache und Notwendigkeit, daß mit dem Beginn des Versichmelzungsprozesses abnormer, krankhafter Vorstellungen und Gefühlen die vorherbestandenen normalen Associationen, die gesehmäßigen Verbindungen der Gedankenreihen zerstört, zerrissen werden, sich auslösen: ein klarer Gedanke, ein richtiges Urteil kann im Bewußtsein nicht mehr zu stande kommen. Der abnorme Verschmelzungsprozeß muß zur Erzeugung von Wahnideen führen, sie sirieren.

Der tief Leidende, wir haben es eben gehört, sucht nach Berkleidungen. Wir müssen, der daraus folgenden Bahnideen halber, die verschiedenen darin liegenden und sich verschmelzenden Borstellungen und Phantasien

von Anfang an furz verfolgen.

Bir haben über das Berstanden- oder Nichtverstandenwerden Seite 61 bis 62 parallel Stellen aus der romantischen Schule, namentlich Novalis und aus Nietziche angeführt. Bei Novalis entsprangen diese Ueuserungen, neben einem Hange zu Mysticismus, dem Genialitätsdünkel, wie er der gesamten romantischen Schule eigen war. Bei Nietziche entsprangen sie wohl ebenfalls zunächst aus seiner Genialitätssucht, die aber weit bedenklichere Formen annahm als bei jenem; sie waren daneben auch in seinem Denken und Fühlen viel begründeter — berechneter und deshalb berechtigter, könnten wir sagen, — weshalb sie sich weiter und anders entwickelten.

Wenn jemand sagt: "ich thue eben alles, um selbst schwer verstanden zu werden;" es gehöre "zu seiner Art, irgendwo Rätsel bleiben zu wollen;" "er brauche das Reben zum Schweigen und Verschweigen und sei unerschöpflich in der Ausflucht vor Mitteilung: " "man schreibe Bücher, um zu verbergen, was man bei sich berge"; "jede Philosophie", d. h. auch seine, -Nietiches, - eigene "verberge auch eine Philosophie, jede Meinung sei auch ein Berfted:" wenn er weiter fagt, er leide tief und der tief Leidende suche sein Leiden zu verbergen und suche verschiedene Formen der Berfleidung, und er noch die verschiedenen Berkleidungen beschreibt: dann wird gewiß ein jeder, wenn Lieschen ruft: Hänschen suche mich, über die kindliche Naivetät lächeln, dasselbe Berfteckhens Spielen aber bei einem Manne höchst läppisch, vielleicht sinnlos finden.

Für Nietsiche hatte es einen Sinn, er mußte so spielen. Er hatte ungeheure Aufgaben übernommen, sich ungeheure Ziele gesteckt: irgendwo und wann einmal mußte er das Unmögliche, das Sinnsose derselben em-

pfinden, irgendwo und wann einmal empfinden, daß die einige hundert Jagdgehülfen und seine gelehrten Spürhunde ausgeblieben waren, daß er noch nichts gelöft, erreicht habe. Und mit Ausnahme von einigen Redensarten, wie Umlernen, Umkehrung der Werte, Werte schaffen, womit er das gute dumme Publikum verdlüffte und die in das Repertoir Borts und Gedankensarmer Tagesschriftfteller übergegangen sind, ist nichts, rein gar nichts bei Nietzsche zu sinden. Irgendwo und wie mußte ihm das mehr oder weniger deutlich zum

Bewußtsein kommen: er wehrte sich dagegen.

Nietsiche hatte die großen Künstler und Dichter, ihr tiefes Leiben erraten — fie waren also boch Rätfel: er litt auch, er war auch einer von jenen, er war auch ein Rätfel und wollte es bleiben - es lagen bafür zu viele ihm felbit mehr oder weniger deutliche oder dunfle Motive in ihm: er wollte aber auch fich felbst ein Rätsel bleiben; "ich habe nur in gang seltenen Fällen, nur gezwungen über mich selbst gedacht, immer ohne Lust "zur Sache", bereit von mir abzuschweisen, immer ohne Glauben an das Ergebnis, dank einem unbezwinglichen Migtrauen gegen die Möglichkeit der Gelbsterkenntnis. - Es muß eine Art Biderwillen in mir geben, etwas Beftimmtes über mich zu glauben. Stedt darin vielleicht ein Rätsel? Bahrscheinlich; aber glücklicherweise keins für meine eigenen Bähne -, vielleicht verrät es die Species, zu der ich gehöre? - aber nicht mir: wie es mir felbft erwünscht genug ift." - Er ift fich felbft ein Rätfel, er will und kann sich selbst nicht erraten, er ift ber Unerratbare: benn bahinter fteckt, vom Größenwahn gehoben und getragen, fein Benie. Und damit verbindet fich das Gefühl der Auflösung feiner Berfonlichkeit, wir haben es schon Seite 81 erwähnt. er hat diese verloren, kennt sich nicht mehr, erscheint sich

felbit in verschiedenfter Form und Bertleidung. Die Phantafie bemächtigt sich und verarbeitet alle diese perversen, krankhaften Vorstellungen und Gefühle, nicht mehr in Form von Gedanken und Urteilen: als phantaftische Gestalten und Bilder treten sie vor ihn hin. Die Maste ift die Form, in der ihm alles erscheint,

in die er alles fleibet.

"Alles was tief ift, liebt die Maste"; "jedes Wort ift auch eine Maste"; "jeder tiefe Beift braucht eine Maste"; "um jeden tiefen Geist wächst fortwährend eine Maste"; "ber Berborgene will es und fördert es, daß eine Maste von ihm an feiner statt in den Herzen und Köpfen seiner Freunde herumwandelt." Das Mastenspiel wird zum Ernft, er wird fich felbft zur Maste.

Alls folche vergift er den Philosophen der Zukunft. den Befehlenden, den Berrichen-Wollenden und Berrichenden, er fieht fich als Einfiedler, als der große Einfame, "er fist in feiner tiefften mitternächtlichen mittäalichen Einsamkeit; jahraus, jahrein und tags und nachts allein mit seiner Seele im vertraulichen Zwifte und Awiegespräche zusammen, wird in seiner Söhle ober Laburinth zum Söhlenbar ober Schakgraber ober Schakmächter und Drachen, deffen Beariffe felber zulett eine eigene Zwielicht-Farbe, einen Geruch ebenso der Tiefe als des Moders, etwas Unmitteilsames und Biderwilliges erhalten, das jeden Borübergehenden falt anbläft".

Wir müffen hier nochmals kleine Züge erwähnen, - fchon Seite 131 - die liftige, unruhige, spähende Neugierde, die kleinen verfteckten Bosheiten, bas Digtrauen, den Argwohn, — die würdelose Weise, mit der er von der "ebenso steifen als sittsamen Tartufferie des alten Rant, mit der er uns auf die dialektischen Schleichwege lockt", von der nicht "tleinen Beluftigung" fpricht, welche er "darin findet, den feinen Tücken alter Moralisten und Moralprediger auf die Finger zu sehen."

Es find das bereits läppische Züge, die wir bei Geistestranken hervortreten sehen, Zeichen der Ab-

ichwächung, des geiftigen Berfalls.

Dazu die oft unmotivierte, fast kindische, ploblich auftretende Luftigkeit, die im Gegenfat zu dem zu Grunde liegenden Schmerzgefühl auflodert, erplodiert. Wir haben ichon den weltbeighendsten, übermütigsten Menschen erwähnt, der unerfättlich da capo schreit; der Zusak zu bem, um deffentwillen es fich lohnt, auf Erden zu leben : "Tanz, Raffiniertes, Tolles"; daß das Denken nun dem Tanze, dem Übermute nächst Berwandtes ift; er "erlaubt fich fogar eine Rangordnung der Philosophen nach dem Range ihres Lachens, bis zu benen, die des goldenen Lachens fähig find, und wenn Götter philosophieren. so werden sie auf eine neue übermenschliche Art zu lachen wiffen." "- - Das Reich unferer Erfindung, wo auch wir noch original fein können, etwa als Barabiften ber Beltgeschichte und Sanswürfte Bottes vielleicht daß, wenn sonft nichts, doch gerade unfer Lachen noch Zukunft hat."

Bir dürsen nun erwarten, daß eine Erscheinung vor Nießsches Phantasie tritt, wie wir sie in Nr. 281 sinden. "Banderer wer bist Du? Ich sehe Dich Deines Beges gehen, ohne Hohn, ohne Liebe, mit unerratbaren Augen; seucht und traurig wie ein Senkblei, das ungesättigt auß jeder Tiese wieder ans Licht gekommen — was suchte es da unten? —, mit einer Brust, die nicht seufzt, mit einer Lippe, die ihren Ekel verdirgt, mit einer Hand, die nur noch langsam greist: wer bist Du? was thatest Du? Ruhe Dich hier auß: diese Stelle ist gastsreundlich sür jedermann, — erhole Dich! Und wer Du auch sein magst: was gefällt Dir jest? Bas dient Dir zur Erholung? Nenne es nur: was ich habe, biete ich Dir an! — Zur Erholung? Zur Erholung?

ich bitte — — Was? Was? Sprich es aus! — Eine Maske mehr! Eine zweite Maske!...."

Das ist keine Affektation mehr, es ist Exaltation des rein subjektiven Schmerzgefühles im Gewande zu figen Wahnideen sich gestaltender Phantasiegebilde sie können sofort sich in Hallucinationen umwandeln.

Und diese Wahnideen drücken sich auch in ruhigen. schmerzlichen wie heiteren, ihm vor der Seele gautelnden Bilbern aus. In "Mandarinen-Beisheit", Nr. 299, phantasiert er: "Ach, was seid ihr doch, ihr meine geschriebenen und gemalten Gedanken! Es ift nicht lange her, do wart ihr noch fo bunt, jung und boshaft, voller Stacheln und geheimer Bürzen, daß ihr mich nießen und lachen machtet, — und jest? — — Belche Sachen schreiben und malen wir benn ab, wir Mandarinen mit chinestichem Binsel, wir Berewiger der Dinge, welche sich schreiben lassen, was vermögen wir denn allein abzumalen? Ach, immer nur das, was eben welk werden will und anfängt, sich zu verriechen! - - Nur euer Rachmittag ift es, ihr meine geschriebenen und gemalten Gebanken, für den allein ich Farbe habe, viel Farben vielleicht, viel bunte Zärtlichkeit, und fünfzig Gelbs und Brauns und Grüns und Rots: - aber niemand errät mir daraus, wie ihr in eurem Morgen aussahet, ihr ploblichen Funten und Bunder meiner Einfamkeit, ihr meine alten geliebten schlimmen Gedanken! — Nietsiche selbst weiß es nicht mehr, sie haben auch nie jo ausgesehen, wie er es glauben möchte. Es ergeht ihm wie dem Menschen, der im Traume, einer Beige etwa, wundersame Tone und Melodien entlockt, wie er es nie imstande war, der in Bersen ipricht und Wißen, was er auch nicht gekonnt hatte er ift verwundert über sich selbst, entzückt, er lacht darüber, er hat das Gefühl, als wäre es wirklich ge= wesen, er erwacht und alles ist vorbei, er erinnert sich nicht der Worte, der Wiße, der Melodien, — das Gefühl ist noch geblieben, und das gautelt auch Nietsichen vor,

aber er hält das Geträumte für Wirklichkeit.

Und so ergeht es ihm als Bevorzugter und Freund des Gottes Dionysos, dessen "letzter Jünger und Eingeweihte"; er hat vieles, allzu vieles über die Philosophie dieses Gottes gelernt, mancherlei Heimliches, Neues, Fremdes, Bunderliches, Unheimliches — aber er sagt es nicht, was? Er weiß es selbst nicht, er freut sich nur in seinem Bahngefühle.

Der Nachgesang brückt in geheinmisvoller phantastischer Weise Nichsiches Empfindungen aus, wie sie ihm noch zum Bewußtsein kommen, — er ist's und ist's nicht mehr — die Freunde ebenso — die Hochzeit kam: — aber das Licht seines Geistes erlosch in Kinsternis.

Und in dem überasiatischen Auge schillert bereits der lauernde Wahnsinn, der jeden Augenblick

hervorzubrechen droht.

Die Diagnose ist sicher: wir haben das Stadium der Melancholie mit Komplikationen vor und; die letteren geben bereits die Prognose für die weitere Entwickelung. Sie muß in das Stadium des Wahnsinns übergehen, in der Form ausschweisender Vorstellungen, als exaltierte Verrücktheit und Narrheit.

## V.

# nachwort.

Wir sind mit Nietzsche zu Ende, — er war bereits geisteskrank als er das Buch Jenseits von Gut und Böse schiefzel. Aber er hat sich das Schiefzel, das ihn traf, selbst bereitet, sein Grab selbst gegraben. Wollen wir ihn bedauern, können wir milbernde Umstände für seine Beurteilung gelten lassen? Ich sage: Nein!

Es gibt selbstverschulbete geistige wie körperliche Krankheiten. Der Arzt kann dem betreffenden Kranken Teilnahme und Mitseiden schenken, je nach dem Falle. Jugend, Unersahrenheit, Zusammentreffen von ungünstigen Verhältnissen und Gelegenheiten entschuldigen vieles, können uns aufrichtiges Bedauern abnötigen. Aber Menschen, die durch fortgesetzte Ausschweifungen und Laster aller Art ihre Gesundheit zerrüttet, ihren Körper zerstört haben, sie können in uns nur Verachtung und Etel erregen.

Nietsiche war eine durch und durch perverse Natur, der auf geistigem Gebiete nur seinen Leidenschaften fröhnte, ohne jede Zurückhaltung, ohne einem moralischen Gesühle Gehör zu geben. Von maßloser ungezügelter Begierde getrieben für neu, originell, für ein Genie gehalten zu werden, gestattete er seinen Gedanken und seiner Phantassie jede Ausschweifung, stürzte sich in die Laster der

Entstellung, Unwahrheit, der Sophistik.

Und wie bei der moralischen Beurteilung des körperlich Kranken schwer ins Gewicht fällt, inwiesern derselbe
in leichtsertiger oder nichtswürdiger Beise seine Krankheit durch Ansteckung noch weiter verbreitete, — so auch
bei der Beurteilung Riehsches, dem letzteres ebenfalls
zur Last fällt. Er blendete und versührte vor allem
junge Leute, die ohne gereistes selbständiges Urteil zu
falschen Sophismen aller Urt verleitet, in ihrer normalen geistigen Entwickelung, ihrer geistigen Gesundheit
gesährdet werden. Und die Gesahr der geistigen Ansteckung, der Weiterverbreitung ungesunder, krankhafter,
falscher und unwahrer Ideen ist noch nicht vorüber.

Der verftorbene Billroth, gleich ausgezeichnet durch sein hervorragendes Können und vielseitiges Wiffen, wie durch seine edle menschenfreundliche Dentungsart, schrieb an seinen Freund Hanslid: "Ich hatte die "Göpendämmerung" von Nietsiche wohl nicht zu Ende gelesen, wenn sie mich nicht im Zusammenhang einer gewissen Richtung unserer modernen Litteratur und Runft interessiert hätte. Mir erscheint dies Buch als das Brobutt eines Beiftestranten . . . . es ift ein gar billiges Vergnügen, alles zu verschimpfieren. Nietsche charafterifiert sich selbst sehr treffend, wenn er saat: "Es ift ein Bergnügen für alle armen Teufel, zu schimpfen: es gibt einen kleinen Rausch von Macht!" Er ift felbft fo ein armer Teufel; impotent, etwas Bositives zu schaffen, verschimpfiert er alles. Was er kritisiert und wie er kritisiert, ist hundertmal besser und feiner gefagt. Seine Götendämmerung hat eine unleugbare Berwandtschaft mit dem berüchtigten Buch "Ronventionelle Lugen". Beide find ichlechte Bucher .... Bie tann fo ein etler gemeiner Rerl von "bornehm" fprechen? Er möchte "Dionnfos" fein, doch kein Bildhauer wird ihn als jungen Dionnsos wegen seiner Schönheit verewigen. Beil er frant ift

an Leib und Seele, hält er alles Gesunde im Menschen für Krankheit, Fortschritt für Decadence, Freiheit für Imbecilität, alles Edle für Greisentum. — Das geistzeich Paradoge kann manchen jungen Menschen versblüffen, halb Gebildete irre machen. Darum ist er ein verderblicher schlechter Mensch, gegen welchen, wie gegen die ganze Richtung, alle, die es mit den Menschen gut meinen, in geschlossener Phalany Front

machen müffen."

Und ein Dichter, ein Bergens-Rundiger und Ründiger, kein geringerer als Gottfried Keller, hat mit seinem Divinatorischen Blick bei dem Erscheinen der ersten Schrift Rietsiches diesen sofort erkannt und beurteilt. "Das fnäbische Bamphlet des Berrn Nietsiche gegen Strauß" — schreibt er an seinen Freund Emil Kuh in Wien — "habe ich auch zu lesen begonnen, bringe es aber kaum zu Ende wegen des gar zu monotonen Schimpfftiles ohne alle positiven Leiftungen und Dasen. Nietsiche foll ein junger Professor von kaum sechsundzwanzig Jahren sein, den aber eine gewisse Groß= mannssucht treibt, auf anderen Bebieten Auffehen zu erregen. Mit der Strauß-Broschüre will er ohne Iweifel fich mit einem Buch ins allgemeine Gerebe bringen. Es dürfte alfo zu erwägen sein, ob man einem Spetulierburichen diefer Art nicht noch einen Dienst leiftet, wenn man sich start mit ihm beschäftigt."

Ein Spekulierbursche ohne alle positiven Leistungen,

das war und blieb Nietsiche.

Ist mein Urteil über Nietziche zu hart? In Übereinstimmung mit Männern wie Billroth und Gottsried

Reller darf ich es getrost aufrecht halten.

Was soll man aber weiter sagen zu der Aufnahme, welche das Buch "Jenseits von Gut und Böse", das Produkt eines entschieden Geisteskranken, bei dem großen, sogenannten gebildeten Publikum gesunden hat?

Es gibt immer Leute, die in der Tagespresse die große Baute schlagen, die, selbst impotent, mit Begierde eine neue Erscheinung aufgreisen, mit welcher sich was ansangen läßt. Eine Erscheinung, welche neue originelle geistreiche Paradozen und Redensarten liesert, die sich verarbeiten lassen mit wenig Geist und Bitz; wobei man sich selbst den Anstrich der Originalität, des Genialen geben kann, mindestens des höheren kongenialen Berstandes, mit welchem man das Genie erraten habe. Diese Leute leben davon, sristen damit ihr litterarisches Dasein, an ihnen ist nichts gelegen. Nietzische hatte über seiner "Philosophie!" den Berstand verloren, jene Jünger und Anhänger können das nicht — sie haben nichts zu riskieren.

Aber es gibt andere, und sehr viele Menschen, die einer höheren und achtungswerteren Klasse angehören, die sich von dem geistreichen prickelnden Bortspiele, dem eigenartigen, — unleugdar Interesse erregenden, — Stile blenden, verblüssen lassen; die Niehsche einen Philosophen und Denker haben nennen hören, die nun etwas dahinter suchen, wo nichts dahinter steckt, und so in ihrem gesunden Urteile schwer geschädigt werden.

Wie ist es möglich, daß sonst verständige und gebildete Menschen sich hierin so täuschen können? Und — beiläusig gesagt — sehen wir das nicht nur in Bezug

auf Nietsiche.

Diefe Frage und die Überlegung berfelben führt zu

anderen Betrachtungen.

Gewiß wird heutzutage philosophischen Fragen ein reges Interesse entgegengebracht, es beweist dieses ein vorhandenes Bedürfnis. Jenes allein aber genügt nicht, das philosophische Urteil fehlt und zu diesem führt nur eine strenge Schulung und Zucht des Geistes, eine geistige Gymnastit. Un was sollte sich nun heute das philosophische Urteil bilden und entwickeln? Was geboten

wird, stammt meist aus schnellen, wenn nicht unberufenen Federn, meist ist es Unzulängliches, oft wird geradezu Gift statt Brot gegeben.

Es ist der traurige Zustand der deutschen Philossophie, der für das mangelnde philosophische Urteil versantwortlich ist. Wir sehen nur eine Zersahrenheit, einen Versall, der kaum mehr weiter getrieben werden kann.



x



\*\* Verlag von Schmid & Francke, Bern \*\*\*

#### J. V. Widmann

Buddha, Spische Dichtung in zwanzig Gesängen. Dreis M. 3. - = fr. 3. 50; elegant gebund. M. 4. 80 = fr. 6. -.

# Jeremias Gotthelf's Schriften

Berner Volksausgabe im Artext, berausgegeben von Prof. Dr. ferdinand Vetter, a. Rektor f. Kronauer und a. Schulinspektor f. Ayss.

Inhalt. Band 1: Bauernspiegel. — Band 2 und 3: Leiden und Freuden eines Schulmeisters. Band 4: Wassernot im Emmenthal. Fünf Mädchen. Durstl. — Band 5: Uli der Rnecht. — Band 6: Uli der Pächter. Band 7: Armennot. Sylvestertraum. Gines Schweizers Wort an den Schweizerischen Schützenverein. — Band 8 und 9: Anne Bäbi Jowäger. — Band 10: Käthi die Grossmutter.

Preis; gewöhnl. Ausgabe, jeder Band brosch. M. 1.60 = Fr. 1.80 hübsch gebunden . . . " 2.20 = " 2.50 feine Ausgabe, jeder Band broschiert " 2.40 = " 2.70 hübsch gebunden . . . " 3.20 = " 3.70

# Beiträge gur Erklärung und Geschichte der Werke Jeremias Gotthelfs.

Dieselben erscheinen in Heften à Mk. --. 65 = 80 Cts. (feine Ausgabe à Mk. --. 80 = fr. 1.-) und werden nach ihrer Vollendung, die unmittelbar bevorsteht, einen Ergänjungs. Band unserer Gotthelf-Ausgabe bilden. Mit viel Geduld und philologischer Gründlichkeit hat hier Herr Prof. Vetter alles jusammengetragen, was den Gotthelfleser interessieren kann: biographische Notizen über im Cext erwähnte Personen, Abweichungen der verschiedenen Ausgaben, Erhlärungen mundartlicher Ausdrücke, Recensionen aus der Zeit des ersten Erscheinens der Schriften, Abdruck aller aus irgend einem Grunde im ursprünglichen Manuskripte unterdrückten Abschnitte, kulturhistorische Mitteilungen aus mündlicher Überlieferung u. a. m.

## C. Bebler, Prof.

Hufsätze über Shakespeare. 2. Huflage. Preis M. 3. 20, gebunden M. 4. -.

# # Durch alle Buchhandlungen zu beziehen! 4\* 4\*



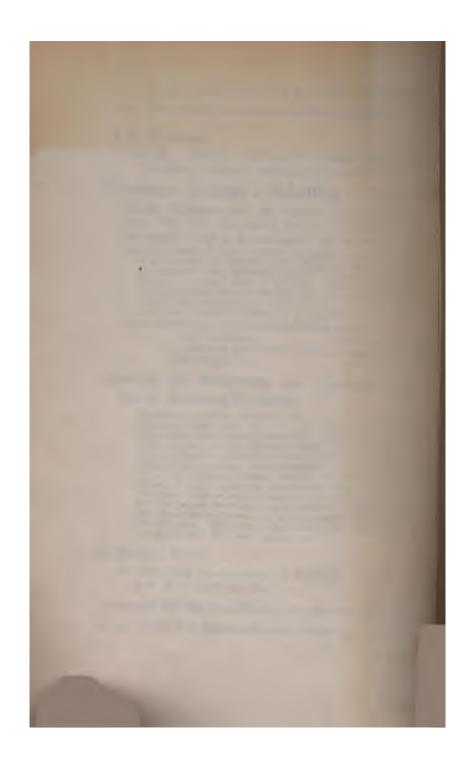



STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD AUXILIARY LIBRARY
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004
(415) 723-9201
All books may be recalled after 7 days

DATE DUE

